

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



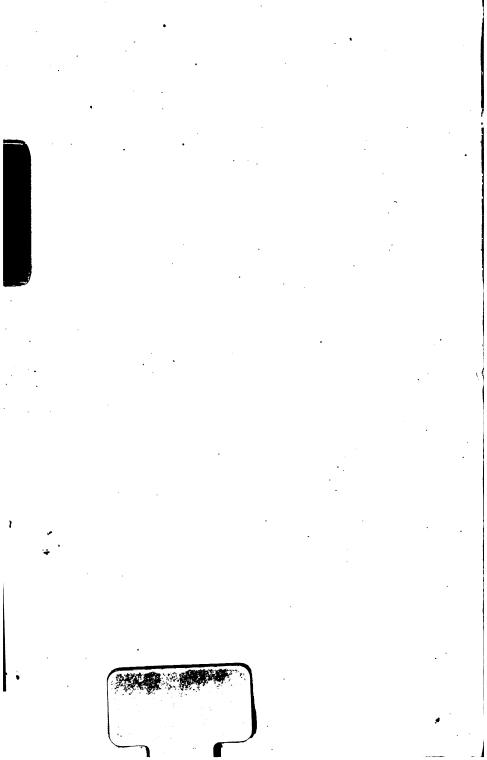



# Behn Vorträge

über Kapitel 1, 1—18

Des

# Johannesevangeliums.

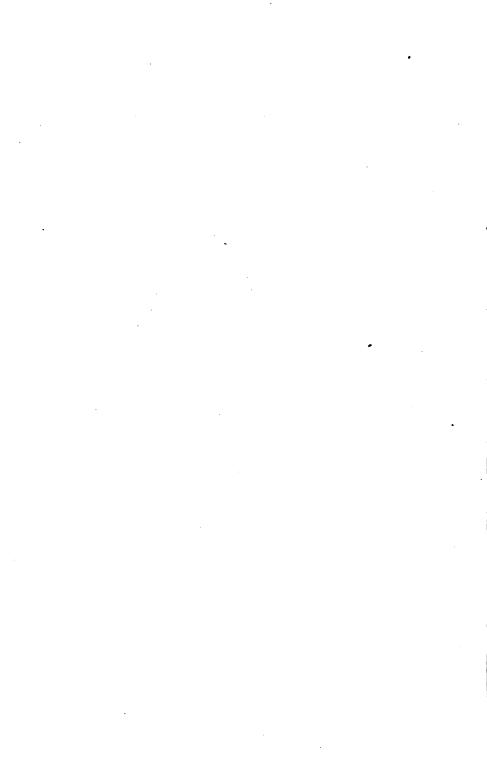

# Der Eingang

bes

# Iohannesevangeliums

(Kapitel 1, V. 1—18).

In Meditationen ausgelegt

pon

Dr. Fr. A. Philippi,

ord. Professor ber Theologie zu Rostod.



AZ 654

Stuttgart.

Berlag von Samuel Gottlieb Liesching. 1866.



5, -5,

## Vorwart.

Die hiermit im Druck erscheinenben zehn Borträge sind im vergangenen Winter vor einem Kreise von Männern und Frauen frei gehalten worden. Zur herstellung derselben stand mir neben eigenen kurzen Notizen die stenographische Nachschrift eines meiner Zuhörer zu Gebote. Indem ich mich bestrebte, den Prolog des Iohannes immer aus dem Ganzen seines Evangeliums und der Schrift überhaupt zu erklären, habe ich damit auch umgekehrt eine Einleitung in das Verständniß des Johannesewangeliums und der ganzen Schrift zu geben versucht. Möge denn das Hinausgehen dieser Borträge in weitere Kreise vom Segen des Herrn begleitet sein.

Roftock Mifericordias Domini 1866.

. :

# Inhalt.

|                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Vortrag.<br>Der positive Zweck bes Evangeliums Johannis                                       | 1     |
| Ameiter Vortrag. Der negative Zweck bes Evangeliums Johannis                                         | 13    |
| Dritter Vortrag.<br>Das Wort                                                                         | 30    |
| Vierter Vortrag.<br>Das Leben und das Licht                                                          | 50    |
| Fünfter Vortrag.<br>Johannes der Täufer                                                              | 68    |
| Sechster Vortrag.<br>Die Finsterniß                                                                  | 88    |
| Siebenter Vortrag.<br>Die Gotteslindschaft                                                           | 110   |
| Achter Vortrag.<br>Die Fleischwerdung des Wortes und die Herrlickeit des im<br>Fleische Erschienenen | 139   |
| Rennter Vortrag. Der Eingeborene, der Tempel Gottes und die Taufc                                    |       |
| Behnter Vortrag.<br>Das Gesetz, die Gnade und Wahrheit, und das Abendmahl des                        |       |
| Lammes                                                                                               | 189   |

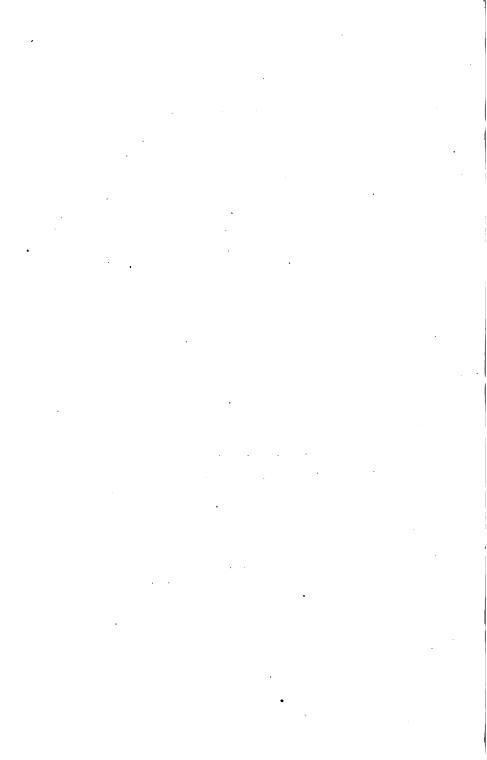

# Erfter Vortrag.

## Der positive 3med bes Evangeliums Johannis.

Nach einem Vorworte (Kap. 1, V. 1—18) beginnt ber Apostel Johannes seine evangelische Geschichte mit bem Auftreten Iohannis des Täufers. Ebenso der Evangelist Marcus, der 1, 1. biefes Auftreten ausbrucklich als ben Anfang bes Evan= geliums von Jeju Christo bezeichnet. Doch Marcus, wie auch Matthäus und Lucas, faßt ben Täufer von einer anderen Seite auf, als unfer Apostel. Er schilbert ihn als Bufprediger. Dem entspricht auch seine ganze außere Erscheinung, ber Ort feines Auftretens, die Bufte Judas, fein Bewand von Rameelhaaren mit einem ledernen Gürtel um feine Lenden, feine Nahrung, bestehend in Seuschrecken und wildem Sonig. biefer ftrengen Abceten-Gestalt spiegelte sich die Weltentsagung wieder, die er als Bugprediger forderte, und stellte er das neutestamentliche Gegenbild bes Propheten Elias, ber behren und gewaltigen Bupprediger=Gestalt bes A. B., bar, von bem es 2. Ron. 1, 8. heißt, daß er ein harenes Gewand trug und umgurtet war mit einem lebernen Gurtel um feine Lenben. Darum

wie die alttestamentliche Bundesoffenbarung Maleachi 4, 5. 6. mit der Verkündigung der Sendung dieses zweiten Elias schließt, so beginnt die neutestamentliche Bundesoffenbarung Marc. 1, 1 ff. mit der Ankundigung seines Gekommenseins. In Anknüpfung an dieses Wort des Maleachi schildert auch der Engel Luc. 1, 17. den Täuser schon vor seiner Geburt seinem Vater Zacharias als den, welcher vor dem Herrn hergehen werde im Geist und in der Kraft des Elias, und nennt ihn der Herr selbst Matth. 11, 14. 17, 12. den Elias, der da kommen soll, und der schon gestommen ist.

In unserem Evangelium hingegen tritt der Aduser nicht als Bußprediger, sondern als Zeuge auf, als Zeuge des Lichtes, der da Zeugniß gibt von Christo dem Sohne und dem Kamme Gottes, vgl. 1, 7. 15. 34. 36. Dies stimmt ganz mit der Tendenz oder dem Zwecke unseres Evangeliums selber überein, welchen Zweck desselben der Apostel am Schlusse 20, 31. dahin angibt, daß es geschrieben sei, damit seine Leser glauben, Jesus sei der Christ, der Sohn Gottes, und damit sie durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen.

Diesen Zweck nun, zu bezeugen, daß Tesus ber Christ ist Gottes Sohn, der das ewige Leben ist, und das ewige Leben gibt denen, die an ihn glauben, verfolgt der Apostel durch sein ganzes Evangelium hindurch. Gleich im ersten Kapitel B. 49 ff. bezeugt Nathanael: "Du bist Gottes Sohn, Du bist der König von Israel, d. i. der Messias, der Christ," und bestätiget Tesus durch seine Annwort dieses Zeugniß. Im zweiten Kapitel B. 11. offenbart er auf der hochzeit zu Cana seine Herrlichkeit, nach 1, 14. eine Herr-

lichkeit als bes eingeborenen Sohnes vom Bater, und feine Junger glaubten an ihn. Ebendaselbst bekundet er fich burch seine Tempelreinigung als der Herr des Tempels, der als solcher ein Recht am Tempel hat, vgl. Q. 19 ff., und nach Maleachi 3, 1 ff. fommen follte ibn zu läutern. Im britten Rapitel nennt er fich im Gespräche mit bem Nikobemus V. 13. 16. ben ein= geborenen Sohn Gottes, ber vom himmel gekommen ift, um ber verlorenen Welt das ewige Leben zu geben. Ravitel bezeichnet er sich B. 14. ber Samariterin am Brunnen als den Quell des wahrhaftigen Lebenswaffers, und bekennen B. 42. die Sichemiten, daß er wahrlich sei Christus, der Welt Im fünften Rapitel bezeugt er von fich nach ber Beilung bes Kranken am Teiche Bethesba, B. 19 ff., baß er sei ber Sohn Gottes, ber bas Leben habe in ihm felbst, seinen Gläubigen das ewige Leben gebe, und die Todten erwecke zur Auferstehung bes Lebens am jungften Tage. Gben fo verfündet er im sechsten Rapitel nach der Speisung der Fünf= tausend, daß er das Brobt bes Lebens sei, das vom himmel gekommen, um der Welt das Leben zu geben, und daß wer an ihn ben Sohn Gottes glaube, das ewige Leben habe, und er ihn auferwecken werde am jungsten Tage. Auch im siebenten Rapitel bezeugt er fich am Laubhüttenfest zu Jerufalem öffentlich vor allem Volke als den himmlischen Gesandten vom Vater her, und daß wer an ihn glaube, von beg Leibe Strome bes lebendigen Waffers fließen werden 7, 38; desgleichen im achten Rapitel als das Licht der Welt, so daß, wer ihm nachfolge, das Licht bes Lebens haben werbe, als den, ber nicht von unten, sondern von oben her sei, als den Sohn Gottes, der da ift, ehe

Abraham ward und ewiglich bleibet, und gekommen ift als ein Erlöser von der Knechtschaft der Sunde, 8, 12. 23. 35 f. 58. Eben so gibt er sich im neunten Rapitel B. 35 ff. bem ge= beilten Blindgeborenen als ben Sohn Gottes zu erkennen, ber die Augen der geiftlich Blinden aufthue, daß sie sehend werden, und schließt baran im zehnten Rapitel bie Bleichnifrede von bem guten Birten, ber fein Leben für feine Schafe läßt und ihnen bas ewige Leben gibt, und versichert, daß Niemand sie aus feiner, so wenig als aus seines Baters Sand reißen konne und werbe, weil er ber Sohn und ber Bater eins feien, 10, 28 ff. 36. Besonders aber im elften Kapitel erweiset und bezeuget er sich burch die Auferweckung des Lazarus als die Auferstehung und bas Leben, als Chriftus ber Sohn Gottes, ber in die Welt gekommen ift, um benen, die an ihn glauben, das Leben zu geben, 11, 25. 27. Darum bezeichnet ber Evangelift im zwölften Kapitel, mit bem er ben Bericht ber öffentlichen Wirkfamkeit des Herrn abschließt, Jesum gradezu als den Jehovah bes A. B., beffen Herrlichkeit ichon ber Prophet Jefaias R. 6 in der ihm bei feiner Berufung zu Theil gewordenen Biston geschaut und von dem er geredet habe; wie auch Jesus selber, ehe er vom öffentlichen Schauplate abtritt, noch einmal laut und feierlich, alle feine früheren Zeugniffe zusammenfaffend, fich als ben Sohn Gottes, ben Gottgefandten, bas Licht ber Welt, ber seinen Gläubigen ewiges feliges Leben gebe, ausruft, 12, 41. 44-50. Mit dem dreizehnten Kapitel zieht der Herr fich in ben engeren Kreis seiner Junger zurud, aber auch die mit ihnen gepflogenen vertrauten Gespräche find burchzogen von Selbitzeugniffen bes Gottessohnes und Lebensfürsten. 3ch, fpricht er,

bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 14, 6. Wer mich fiehet, ber fiehet ben Bater 14, 9. Alles, mas ber Bater hat, bas ift mein 16, 15. Ich bin vom Bater ausgegangen, und gekommen in die Welt 16, 28. Endlich im fiebzehnten Kapitel rebet er zum letten Male vor feinem hingange zum Bater in feinem hobenpriefterlichen Gebete von feinem Einsfein mit bem Bater, feiner herrlichkeit beim Bater vor Grundlegung ber Welt, von seinem Gesandt= und Ausgegangensein vom Bater, so wie von dem ewigen Leben, welches er der allmächtige Sohn Gottes allen benen gebe, die ber Bater ihm gegeben hat, und welches darin gegeben ift, daß fie den Bater und ihn Jesum Chriftum ben Sohn, ben Bottgefandten, im Blauben erkennen. ber 3med, ber Kern und Stern, ber Mittelpunkt, um ben unfer ganges Evangelium freift, ift fein anderer, ale bas Beugniß, daß Jefus fei ber Chrift, ber Sohn Bottes, ber bas ewige Leben ift und bas ewige Leben gibt Allen, Die an ihn glauben.

Verschieben von dem Iohanneischen ist nun allerdings das Bild Jesu Christi, welches uns die drei ersten Evangelien aufstellen. Bei ihnen wird er im Stalle geboren, in die Krippe gelegt und am Sten Tage beschnitten, wächst auf in der Stille und ist seinen Eltern unterthan, wird vom Teusel versucht, zieht umber predigend und Gutes thuend, und hat nicht, da er sein Haupt hinlege, leidet Hunger und Durst, arbeitet sich des Tages müde in seinem Beruse und durchwacht die Nächte im Gebet wird von seinen Verinden geschmäht, verlästert und verfolgt, ring in Gethsemane mit dem Tode, so daß sein Schweiß wie Bluts-ropsen ward, die auf die Erde sielen, und ein Engel vom

himmel ihm erscheinen muß, um ihn zu ftarten, und wird am Rreuze noch von ben Menschen verhöhnet und von Gott ver-Die brei erften Evangeliften schilbern uns Jefum als ben Menschensohn, ben Knecht Gottes in Riedrigkeit, Johannes hingegen schildert ihn als den Sohn Gottes, den herrn der So erganzt und vervollständigt Johannes bie Berrlichfeit. Schilberung seiner Borganger; und daß er bei ber Abfaffung feines Evangeliums biefen 3wed verfolgt habe, ift uns aus= brucklich überliefert worden. Die Alten nun nannten die brei ersten Evangelien die leiblichen Evangelien, das Evangelium 30= hannis aber bas geiftliche Evangelium. Die ersteren find gleich= fam die Stufen bes Tempels, auf benen wir zu bem inneren Beiligthume und zu bem Anschauen ber verborgenen Gottheit emporfteigen; fie find die Sproffen der Jacobsleiter, die auf Erben fteht, obicon fie mit der Spite an ben Simmel ruhrt, und die Engel Gottes auf ihr auf und nieder fteigen auf bes Menschen Sohn, Johannes aber läßt uns ben herrn felber schauen, ber oben barauf fleht, und spricht: 3ch bin ber Berr, ich thue Alles, was ich gerebet habe. Darum rufen wir bei ber Betrachtung und Lefung seines Evangeliums mit bem Erzvater aus: Gewißlich ift ber herr an biesem Orte! Wie beilig ift biefe Statte! Bier ift nichts anders, benn Gottes Baus, und bier ift die Pforte bes himmels. 1. Dof. 28, 12 ff.

Doch dieser Unterschied zwischen Johannes und den drei ersten Evangelisten ist kein Widerspruch oder unausgleichbarer Gegensatz, wie die Gegner unseres Evangeliums behauptet haben. Denn Jesus ist eben zugleich Gott und Mensch, wie auch der Apostel Paulus bezeugt, daß in ihm die ganze Külle der Gott-

beit wohne leibhaftig Col. 2, 9., und Gott geoffenbaret fei im Fleische 1. Tim. 3, 16. Johannes schildert die göttliche, Matthaus, Marcus und Lucas die menschliche Seite bes Bottmenschen. Ueberdies ift auch ber Unterschied ber Schilberung kein unbedingter, es findet keine schlechthinige, sondern nur eine theilweise und verhältnigmäßige Verschiebenheit ftatt. bings fteht bei ben brei erften Evangeliften ber Menschensohn im Borbergrunde, boch schauen wir auch bei ihnen ben Gottessohn, wenn auch mehr im hintergrunde ftebend; er legt fich auch bei ihnen beibe Namen bei, ja er betheuert feierlich und eidlich seine Gottessohnschaft vor bem Gobenpriefter Matth. 26. 64. Marc. 14, 62. Luc. 22, 70., er bekundet auch bei ihnen tros der Niedriafeit feines Wandels und feiner Leiden feine hoheit in feinen Bunberwerken, und er bezeugt auch bei ihnen, daß ihm alle Dinge übergeben find von feinem Bater, und daß Niemand ben Sohn kennet, benn nur ber Bater, und Niemand ben Bater fennet, benn nur ber Sobn, und wem es ber Sobn will offenbaren, daß ihm gegeben ift alle Bewalt im himmel und auf Erben, und daß er bei ben Seinen ift alle Lage bis an ber Welt Enbe, Matth. 11, 27, 28, 18, 20. Und umgefehrt fteht allerdings beim Johannes ber Gottessohn im Borbergrunde, boch fehlt auch bei ihm nicht ber niedrige Menschensohn. ber fich mube und burftig am Jacobebrunnen nieberläßt 4, 6 f. am Grabe bes Lazarus weint 11, 35., ein fortwährendes Wibersprechen von den Sundern wider fich zu erbulben bat, und in feiner Seele betrubt und erschuttert ift im Binblide auf fein nabe bevorftebendes Todesleiden 12, 27. Alle vier Evangeliften ftellen uns ben Gottmenschen vor Augen, nur in verschiedener Betonung, indem die drei ersten Evangelisten uns den Gottmenschen, Johannes aber den Gottmenschen schildert. So ist
der Unterschied kein anderer, als der des verschleierten und des
enthüllten Gottesbildes. Aber auch bei den drei ersten Evangelisten ist das Gottesbild unseres Herrn, das Bild der ewigen
Wahrheit, nur mit einem durchsichtigen oder doch nicht undurchbringlichen Schleier bedeckt, welchen Johannes nur völlig weggezogen hat, oder doch fortwährend lüstet. Und grade das Anschauen dieses Bildes bringt nicht den Tod, sondern das Leben.

Mit der Tendenz oder bem Zwecke bes Evangeliums Johannis ftimmt auch die Auswahl ber von ihm berichteten Begebenheiten überein. Überall fest er die Renntniß ber brei erften Evangelien voraus. Daber finden wir bei ihm faft lauter Neues, Eigenthumliches, und nur feltene Berührungspunkte mit feinen Borgangern. Aber auch ba, wo er biefelben Thatfachen, wie jene erzählt, geschieht es nicht zur bloßen Wieberholung, sonbern um neue Buge bingugufügen, ober um andere von jenen übergangene Thatfachen ober Zeugniffe baran zu knupfen. Go verhält es fich namentlich im fechsten Rapitel mit bem Bericht von ber Speisung ber Fünftausend und bem Wandeln Jesu auf bein Meere, welcher nur als Grundlage für die nur vom Johannes überlieferte bochbebeutsame Rebe bes herrn in ber Shnagoge zu Capernaum bie-Selbst die Leibens = und Auferstehungsgeschichte bes nen foll. herrn ift durchgebend unter ben Johanneischen Besichtspunkt gestellt. Auch in feiner tiefften Niedrigkeit bekundet er seine Sobeit und göttliche Erhabenheit, erweiset er fich als ben Berrn feiner herren, als ben Richter feiner Richter. Die Bafcher weichen vor

ihm zurud und fallen zu Boben 18, 6, auf bag erfüllet wurde das Wort, das er 10, 18. gesprochen: Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich laffe es von mir felber. Den hobenpriefter überführt er seiner Heuchelei 18, 20 f., den Knecht, der ihn schlägt, straft er wegen seines Unrechtes 18, 23. Dem Bilatus offenbart er sich als Ronia eines himmlischen Reiches 18, 36 f., welcher Offenbarung Pilatus durch die Inschrift am Rreuze un= willführlich zustimmen muß 19, 19 ff., und bezeugt ihm, daß er keine Macht über ihn hätte, wenn sie ihm nicht wäre von oben herab gegeben 19, 11. Ja noch nach seinem Tode müssen seine Kreuziger erkennen, in welchen sie gestochen haben 19, 37. Durch seine Auferstehung aber erweiset er sich als ben Gottessohn 20, 17. und Friedefürsten 20, 19. 21. 26., und bewähret sich bem Thomas als jeinen herrn und feinen Gott 20, 28 f. Diefes Berhältniß bes Johannes zu seinen Vorgängern gibt sich gleich im Anfange ihrer Evangelien kund. Während Matthäus und Lucas damit beginnen, Jesu leibliche Abstammung von Abraham und weiter hinauf von Abam her zu berichten, benn er war Abrahams Same und bes Menschen Sohn, und seine Geburt als Mensch erzählen, fleigt Johannes, ber bas Alles voraussett, noch bober hinauf bis zu feiner Beburt aus Gott, und beginnt mit bem ewigen Sein bes Wortes bei Gott und feiner Wefens= aleichbeit mit dem Bater.

Der Prophet Ezechiel schaute (K. 1.) in bem Gesichte, welsches ihm bei seiner Berufung zum Prophetenamte zu Theil ward, vier lebendige Wesen in der Gestalt eines Menschen, eines Löwen, eines Stieres und eines Ablers, und über ihnen den Thronwagen Gottes und auf demselben die herrlichkeit des herrn

anzusehen wie ein Mensch. Auch in ber Offenbarung Johannis 4, 6 ff. erscheinen biefe, vier lebenbigen Wefen wieber am Throne Gottes und geben Breis und Ehre bem, ber auf bem Stuhle fitt. Die driftliche Rirche hat fie als Sinnbilber ber vier Evangeliften gefaßt, und Matthaus ben Menschen, Marcus ben Löwen, Lucas ben Stier, Johannes ben Abler zugesellt. Sie tragen in ihren Evangelien gleichsam ben Wagen Gottes, auf bem die Berrlichkeit bes Berrn in ber Beftalt bes Menschensohnes, dem sie lobpreisend die Ehre geben, thront. Mattbäus schilbert ben Menschen, Marcus ben Lowen aus bem Stamme Juda, Lucas ben ftarken Gelben, mächtig in Worten und Thaten. Diese brei Geschöpfe, Mensch, Lowe, Stier, weilen auf ber Erbe. Johannes aber schwingt sich wie ein Abler empor über die Nebel ber menschlichen und irbischen Gebrechlichkeit, und schaut mit scharfem Auge und festen Blides das Licht ber unwandelbaren Wahrheit; und als dieser Abler erweiset er sich nicht nur in feiner Offenbarung, sonbern auch in seinem Evangelium und seinen Briefen, wo er aufsteigt zu ben Boben, in benen Gott felber wohnt, sich aufschwingt über diese Erbe und die Tiefen der Gottbeit erspäht, ja im reinen Aether bes himmels fich wiegt und fdwebt.

So sehen wir also, wie auch den Aposteln des herrn eine verschiedene Stellung zugewiesen war, und wie sie einen verschiedenen Beruf im Reiche Gottes zu erfüllen hatten. Der verschiedenen Beruf wurzelte in der verschiedenen Gnadengabe, und diese wiederum in der verschiedenen Raturanlage, welche eben der Gott, der die Natur geschaffen hat, heiligte und verklärte, und so zur Gnadengabe steigerte. Johannes war eine mystisch

intuitive, eine tief innerliche, beschausliche Natur, die sich vorzugsweise gern betrachtend in die Tiesen der Gottheit versenkte. Nachdem der Herr ihn in seinen Dienst genommen, war er darum besonders geeignet, uns Gottes Wesen zu erschließen. Vortwährend saß er andetend zu den Küßen seines Meisters, und war daher der Lieblingsjünger des Herrn, der an der Brust des Herrn ruhte, und tief in sein Herz hineinblickte, das sich ihm, wie keinem Anderen erschloß.

Diesen verschiedenen Beruf, ben fie überkommen batten, erkannten nun auch bie Apostel gegenseitig an, und achteten ihn an einander, so daß Jeber fich hutete, in das Gebiet bes Anderen überzugreifen. Noch ehe die Evangelisten unsere Evangelien schriftlich verzeichneten, haben fie fie ohne 3weifel mundlich verkündigt; und wovon sollten sie auch lieber in dem vertrauten Rreise ihrer Freunde, wie in ber öffentlichen Bersamm= lung ber Gemeinde, geredet und gezeuget haben, als von bem, was sie felbst gehört und gesehen hatten, von ben Worten und Werken ihres Meisters? Als sie noch in Jerusalem zusammen waren, da wird fich schon die besondere Gabe ber Einzelnen berausgestellt haben; als bann Matthäus fein Evangelium fchrieb, butete er fich, in die Sphare bes Johannes binuber zu treten. und erzählte Nichts von dem, was diesem aufgespart war. wußte ja, daß damit das Bild bes herrn nach ber Johanneischen Darftellung ber Rirche nicht verloren gehen werbe, weil auch Iohannes fein Evangelium schriftlich verzeichnen wurde. Denn fo wie die Offenbarungen Gottes im Alten Bunde schriftlich aufbewahrt waren, so gewiß mußten auch die großen Thaten bes Sohnes Bottes der Kirche Gottes bleibend überliefert werden.

Daraus erklärt es fich, daß manche Thatsachen, die wir in bem Evangelium Matthäi erwartet hatten, fich baselbft nicht finden. Es ist das nicht Unfunde, sondern absichtliche und keusche Zu= ruckhaltung; und man hat beshalb keinen Grund, folche That= fachen für später erbichtet auszugeben. Das gilt namentlich von ber Auferwedung bes Lazarus. Allerbings follte man meinen, bie brei erften Evangeliften hatten uns biefes größte Bunberwerk Jesu mittheilen muffen, ba fie ja auch andere Tobtener= wedungen bes herrn berichten, und ihr Schweigen kann um fo mehr auffallen, als grade an die Auferweckung des Lazarus fich die lette Katastrophe im Leben Jesu anknupfte. Dennoch berichten sie dieselbe nicht, und wir wissen schon warum. Denn grade hierbei hatte der Herr sich ganz vorzugsweise als der wahrhaftige Sohn Gottes, ber die Auferstehung und das Leben ift, als welchen eben Johannis ihn zu schildern hatte, erwiesen und bezeugt. Ueberdies bat fich weder Matthäus, noch Marcus und Lucas, die Aufgabe gestellt, die Feindschaft der hierarchischen Begenpartei in allen ihren Entwickelungsphafen, beren letten Knotenpunkt eben die Auferweckung des Lazarus bilbete, zur Darftellung zu bringen, was gleichfalls die Aufgabe bes 30= hannes war. Denn wir finden in feinem Evangelium fortwährend auf den allmählig sich fleigernden Widerspruch der Feinde Jesu hingewiesen, auf ben Kampf ber Finfterniß wider bas Licht. Dies leitet uns aber schon zu ber anderen Seite feines Evangeliums über, bie wir bas nachfte Mal mit einander zu betrachten baben.

Wir glauben auch an Jesum Chrift, seinen Sohn und unsern Gerren, ber ewig bei bem Bater ift, gleicher Gott von Macht und Chren; von Maria, ber Jungfrauen, ist ein wahrer Mensch geboren, durch den heiligen Geist im Glauben; für uns, die wir waren verloren, am Kreuz gestorben, und vom Tod wieder auserstanden durch Gott.

# Bweiter Vortrag.

## Der negative 3wed bes Evangeliums Johannis.

Um ben negativen oder polemischen Zweck zu erkennen, welchen Johannes mit der anderen Seite seines Evangeliums, der Schilderung des Kampses der Kinsterniß gegen das Licht, werfolgt, müssen wir uns den Zustand der Gemeinden zur Zeit der Apostel vergegenwärtigen. Man hat denselben neuerdings öfter mit äußerst glänzenden Farben gemalt; und in der That im Bergleich zu unseren kummerlichen Zeiten ist in den apostolischen Gemeinden noch etwas vom Feuer der ersten Liebe zu spüren. Dennoch hat man die Farben zu stark aufgetragen. Solche chinesische Lichtbilder sind allzu grell und blendend, und werletzen das Auge und den gesunden Sinn des einsichtigen Beschauers, weil sie der Naturwahrheit entbehren. Vielmehr auch hier, wie überall, sehlte es nicht an Schatten neben dem Lichte.

Ueberhaupt verhält sich die menschliche Natur zu allen Zeiten wesentlich gleich zu dem Evangelium Gottes. Wenn ein Mensch von der Herrlichkeit des Evangeliums ergriffen und hinsgerissen wird, so ist er damit noch lange nicht ans Ziel gelangt. Es gilt nun erst den Tod des alten Menschen in der Buße, die

Wiedergeburt und völlige hingabe an den herrn und den fortwährenden Kampf wiber Welt, Fleisch und Teufel. Nichts fträubt fich aber bie alte, hoffartige und finnliche Natur des Menschen mehr, als gegen solchent Tob und solch neues Darum liebt fie es, mit bem Feinde zu accordiren, Beift und Fleisch zu vermischen, Wahrheit und Luge, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in einander zu mengen, aus welcher unna= türlichen Berquickung bann unlautere Geftalten und widerwärtige Berrbilber auftauchen. Bier gilt es wachen und beten, benn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachsamkeit, dies Gebet und diesen Kampf unterläßt, von dem gilt bas Wort bes herrn: Wer feine Sand an ben Bflug leget, und fiebet jurud, ber ift nicht geschickt jum Reiche Gottes Luc. 9, 62., und: Wenn ber unfaubere Geift von dem Menschen ausgefahren ift, so burchwandelt er durre Stätte, suchet Rube und findet sie nicht. Da spricht er dann: Ich will wieder um= kehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er fommt, so findet er es mußig, gekehret und geschmucket. gehet er hin, und nimmt zu fich sieben andere Beifter, die ärger find, benn er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie allda; und wird mit bemfelben Menschen bernach ärger, benn es Matth. 12, 43 ff. vorhin war.

So finden wir auch schon in der apostolischen Zeit trot bes Feuers der ersten Liebe, daß Iohannes in seiner Offensbarung 2, 4. der Gemeinde zu Ephesus zurusen muß: Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest. Auch in den apostoslischen Gemeinden suchte das alte sündliche Wesen das neue Wesen des Geistes zu trüben und wo möglich zu vertilgen.

Und zwar war es hier bas alte jubische und bas alte heidnische Wefen, welches fich bem neuen driftlichen Wefen beimischte. Schon zur Zeit, als die Kirche Christi noch auf das gelobte Land und die Glieder des Bolfes Israel beschränkt mar, traten Manner auf, die verkehrte Lehren vorbrachten, indem fie die alte jubische Werkgerechtigkeit in die driftliche Rirche einschmuggeln wollten, auf die leibliche Abstammung von Abraham her fort= während ein entscheidendes Gewicht legten, und neben dem Glauben an Chriftum die Beschneibung und Erfüllung bes Gefepes als nothwendiges Mittel ber Rechtfertigung und Befeligung forberten. Damit verläugneten fie bie Bollgultigkeit und AUgenugsamkeit bes einigen Opfers Jesu Chrifti. Als nun bas Evangelium fich in ben Beibenlandern ausbreitete, fuchten fie biefen Irrthum auch bort einzuführen, und behaupteten, bie Beibenchriften fonnten nicht gerecht und felig werben, wenn fie fich nicht beschneiben ließen und die Beobachtung bes Gesetzes Mosis über sich nähmen. Dieser jüdischen, werkgerechten, bas Blut Jefu Christi schmähenden Irrlehre gegenüber war Paulus zum Zeugen berufen, um die heibenchriftlichen Gemeinden vor foldem feelenverderblichen Irrwahn zu bewahren. Und dies Beugniß hat er in allen feinen Briefen treulich abgelegt.

Der bezeichnete Irrthum ruhte aber auf einem gründlichen Misverständnisse bes Gesetzes. Er ging bavon aus, daß das Gesetz als Mittel der Rechtsertigung und Beseligung gegeben sei, während es doch nur Erkenntnis der Sünde bewirken, und so als Zuchtmeister auf Christum zu Christo hinführen sollte. Wie nun diese pharisäischen, werkgerechten Judenchristen das Gesetz misverstanden, so misverstanden sie auch die Propheten, und

faßten auch fie ihrem hoffartigen, fleischlichen Sinne gemäß auf. Sie lafen ba heraus, bag ber Meffias ein König in irdischer Herrlichkeit sein wurde, ber bas Bolk Gottes für seine guten Berte belohnen, die Beiden aber wegen ihrer Bottlofigfeit ftrafen und vertilgen werbe. So unterschieden sie sich von den Juden nur baburch, bag fie zugaben , Jefus fei ber verheißene Deffias und werde erft bei seiner Wiederkunft sein Reich ber Berrlich= feit aufrichten. Wie also biefe fleischlichen Judenchriften Jesum . nicht erfannten als ben ewigen Sobenpriefter, ber bas Opfer für ber ganzen Welt Sunde bargebracht, und bamit ber Gesetzesgerechtigkeit bas Urtheil gesprochen, so erkannten fie ihn auch nicht als ben Sohn Gottes, sondern hielten ihn nur für einen Propheten, wie Moses, und einen König, wie David, wenn auch größer und höher als Mofes und David. Denn die Berläugnung bes ewigen Sobenpriefterthumes und ber ewigen Gottheit unseres Geren Jefu Chrifti hangen aufe engfte gu= fammen.

Bei der Ausbreitung des Evangeliums in den Heidenländern fand nun auch diese letztere Irrsehre Eingang. Denn wie dem hoffärtigen Sinne nichts mehr zuwider ist, als die Lehre von dem Blute der Versöhnung, so ist auch der menschlichen Vernunft nichts mehr zuwider, als die Lehre von der Menschwerdung Gottes. In der heidenchristlichen Kirche verschwisterte sich aber dieser Irrthum mit griechischer Philosophie und heidnischer Weiseheit. Da fand die Lehre Eingang, daß Issus zwar ein bloßer Mensch gewesen sei, daß aber ein höherer Geist, ein Ausstuß der Gottheit, den sie Christus nannten, sich bei der Tause mit ihm verbunden, bei der Kreuzigung aber von ihm getrennt habe

so daß nur der Mensch Zesus gekreuzigt worden sei. Dieser höhere Geist habe den Menschen Zesus zu seinem Organe oder Werkzeuge gebraucht, um durch denselben den Menschen die Offenbarungen mitzutheilen, die er selber in der oderen Welt wernommen. Es komme nur darauf an, daß die dafür empfänglichen Naturen, die ächten Geistesmenschen, die geoffenbarte Wahrheit erkenneten, und dadurch zu Bürgern des oderen, himmlischen Lichtreiches würden. So wurde alles Gewicht einseitig und ausschließlich auf die Erkenntniß gelegt, und darum nannten sie sich die Erkennenden, die Wissenden, die Gnostiker, und sahen mit hochmüthiger Berachtung auf die Gemeinde der beim einsfältigen Glauben Berharrenden herab.

Als im Jahre 70 n. Chr. Jerusalem zerftort ward, erging bas Gericht über bas Judenvolk, bas seinen Beiland verworfen hatte, und damit auch über jene pharifaifchen Judenchriften, die nicht beffer waren, als ihre Brüber nach bem Fleisch. Nunmehr trennten sich die wahrhaften Gläubigen aus Israel von ihnen, inbem fie erkannten, daß durch das Gericht Gottes bem altteftamentlichen Gotteeftaate ein Ende gemacht, und daß es fortan mit ben Satungen bes Gefetes Mofis aus fei; und jene pharifaifchen Judenchriften sonderten sich auch ihrerseits ab von dem Leibe Jefu Chrifti, und sanken zu einer immer mehr verkummernben Sefte berab, die balb ganglich vom Schauplate ber Geschichte abtrat, und spurlos vom Erdboden verschwand. Bis dahin hatte Johannes feinen Wohnsit in Jerufalem gehabt. Jest aber war die Zeit gekommen, daß das Wort des herrn in Erfüllung gehen follte: Das Reich Gottes wird von euch genommen werben und ben Beiben gegeben werben, die feine Fruchte bringen,

Matth. 21, 43. Daher ward es dem Johannes klar und gewiß, daß jetzt seine Wirksamkeit nicht mehr unter Israel sein sollte, sondern daß er Jerusalem verlassen und sich unter den Geiden niederlassen musse. So schlug er mit dem Jahre 70 seinen Wohnstt in Ephesus auf, wo er noch dreißig Jahre lang seine Wirksamkeit unter den heidenchristlichen Gemeinden sortssette.

Ephesus war bamals die Metropole Vorberafiens, an ber Rufte bes mittellanbischen Meeres und so recht in ber Mitte breier Welttheile gelegen. Seiner Lage entsprechend war es einer ber hauptsite bes allgemeinen Weltverkehrs und barum besonbers wichtig und bedeutsam für die Ausbreitung bes Evangeliums nach allen Weltgegenben hin. Schon Baulus hatte bort einen fast breijährigen Aufenthalt genommen, und von ba aus gewirkt und bas Wort Gottes verkundigt, fo bag bas Beibenthum in jenen ganbern zu manken und bie Bobentempel leer zu fteben begannen, bis er burch ben Aufftand, ben beshalb ber Golbschmib Demetrius erregte, von Ephefus vertrieben Apostelgesch. R. 19. Inzwischen war Paulus unter bem Raiser Nero in Rom den Märthrertod gestorben, und die vorderaffatischen Bemeinben paulinischer Stiftung fanben nunmehr verwaift. Darum trat Johannes in Pauli Fußstapfen und übernahm bie Leitung biefer Gemeinben.

In Folge jenes allgemeinen Weltverkehrs, von dem Ephesus einen der Mittelpunkte bildete, hatten sich dort große Reichsthumer ausgehäuft, mit denen Uppigkeit und heidnisches Wesen, zugleich aber auch griechische Kunft und Weisheit ihren Einzug hielten. Darum war auch grade Ephesus der Ort, wo jene

Bermischung heidnischer Weisheit mit dem Evangelium besonberen Eingang fand, und wo die Irrlehre, daß Jesus ein bloßer mit einem höheren Geiste verbundener Mensch gewesen sei, mächtig ihr Haupt erhob. Als Anführer und Fahnenträger jener Irrlehrer wird uns Gerinth genannt. Hier nun mußte Johannes mit dieser Irrlehre zusammen stoßen, und so geschah es auch. Wie also Paulus vornehmlich berusen war, die Lehre von der Versöhnung und von der Glaubensgerechtigkeit den Juden gegenüber zu vertreten, so war Johannes vornehmlich berusen, die Lehre von der Menschwerdung Gottes den Geiden gegenüber zu versechten.

In Ephesus nun schrieb Johannes auch sein Evangelium, und zwar wie einerseits in der Absicht, positiv zu bezeugen, daß Jesus sei der Sohn Gottes, das ewige Leben, so zugleich auch im Gegensate gegen jene heidnische Irrsehre, die in engster Berwandtschaft mit der jüdischen Berläugnung der Gottessohnschaft unseres Herrn und Heilandes stand. Durch die Selbstzeugnisse des Herrn in Worten und Werken, die Iohannes erzählt, war aber diese Berläugnung schon siegreich überwunden, und daß unser Evangelist zugleich diesen negativ polemischen, den Irrthum verneinenden und bekämpfenden Zweck versolgt, zeigt die durchgehende Haltung seines Evangeliums.

Allerdings ift das Evangelium an sich nur Geschichtserzählung, und Iohannes hatte da nicht die Ausgabe, die Irrlehrer direkt zu kennzeichnen und zu widerlegen, vielmehr ließ er die Thatsachen im Leben des Gerrn für sich selber reden. Es ist uns aber auch von den Kirchenvätern überliesert, daß er sein Evangelium jenen Irrlehrern entgegen gesetzt habe, und ben Beweis bafür liefern auch seine übrigen Schriften, in benen er bieselben ausbrudlich charafterisirt und unmittelbar befämpft, indem er von denen spricht, die da laugnen, daß Jesus sei der Chrift, ber Sohn Gottes, ber im Fleische erschienen ift, und ernstlichst vor ihnen warnt. Er fest ihnen weder in seinem Evangelium noch in feinen Briefen und in den Senbschreiben feiner Offenbarung menschliche Beweise und Verftandesargu= mentationen entgegen, sonbern bas Zeugniß von bem, was er felbst erlebt, was er gehort, was er gesehen, und was seine Banbe betaftet haben; er legt alles Gewicht auf biefes Beug= 1. Joh. 1, 1 ff. Er gibt fich als Augen= und Ohren= zeugen bes felbft Erlebten, gehorfam bem Befehle bes Berrn, ber gesprochen hatte: Ihr werbet meine Zeugen sein, benn ihr seid von Anfang bei mir gewesen, Joh. 15, 27, und: Der Geist wird euch erinnern alles deß, das ich euch gesagt habe, Joh. 14, Und so forbert Johannes burchgebend ben Glauben an biefes Reugniß und mit biefem Glauben an bas Reugniß bes felbst Erfahrenen und Erlebten schlägt er alle menschliche Bernunftspekulation nieber, ja biesen Glauben nennt er felbst bie felig machende Erkenntniß, das rechte Wiffen von Gott, und barum ift Johannes der ächte Gnoftiker unter den Aposteln, der ba lebrt, daß die wahre Erkenntniß nur sei die Erkenntniß Gottes im Glauben. 30h. 6, 69. 14, 7. 9. 17, 3. — 1. 30h. 2, 3, 13, 4, 6, 16, 5, 20,

Unser Apostel legt nun diesen Irrlehrern sehr harte Namen bei. Er nennt sie Widerchristen, Lügner, Irrgeister, falsche Bropheten, Gögendiener, weil sie niederknieen vor den Gebilden ihrer eigenen Bernunft und Phantasie, 1. Joh. 2, 18. 22. 4, 1.

6. 5, 21. — 2. 3oh. 7, 9. Wie ftimmt aber folche Barte gu bem Jünger ber Liebe, als welcher er uns gepriesen wird und als welchen er fich an anderen Stellen feiner Schriften fund gibt? Denn grabe bei ihm findet fich ber herrlichfte Preis und bie wiederholte und eindringlichste Empfehlung ber Bruderliebe, 1. 30h. 2, 10 f., 3, 10 ff., 4, 7 ff. Befolgt er nun felber viese Vorschrift, wenn er so harte Reben führt wider seinen Mächsten? Quillt auch ein Brunnen aus Ginem Loche fuß und bitter? Sollen wir mit Einem Munde Gott loben und ben Menschen fluchen? Indeg Johannes hat hierin ben Geren felbst zum Borbilbe, in beffen Aussprüchen fich gleiche Gegenfage finden, und so wird sich ja Beides mit einander vereinigen laffen. Denn Jefus ruft Matth. 23, 13 ff. ein achtfaches Webe über die Schriftgelehrten und Pharisäer aus und nennt Joh. 8, 44 bie Juden, welche seine Gottessohnschaft bestritten, des Teufels Und doch spricht berselbe Herr Joh. 13, 34 f.: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch unter einander liebet, wie ich euch geliebet habe. Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Junger seid, so ihr Liebe unter einander habt. gleichen fingt ber Apostel Paulus 1. Cor. 13 ben unvergleich= lichen Hymnus ber Liebe, und verflucht boch Gal. 1, 8 f. Engel und Menschen, die ein anderes Evangelium verkundigen, benn er verfundiget hat, ja er ruft Gal. 5, 12 aus: Bollte Gott, daß fie auch ausgerottet wurden, die euch verftoren. Und wie ber Berr und seine Apostel, eben so auch alle Glaubenszeugen Als ber Bischof Polyfary von Smyrna, ein und Märtbrer. Schüler bes Apostels Johannes, ber in ber Geschichte bes nachapoftolischen Beitalters bafteht als ein leuchtenbes Mufter ber

Sanftmuth und Milde, einst mit bem Irrlehrer Marcion qu= fammentraf, und biefer ihn fragte: Rennst bu mich wohl noch? ba antwortete er ihm: Ich kenne bich wohl, bu bift ber Erftge= borene bes Satans. Und als er als bochbetagter Greis auf bem Scheiterhaufen ftand, und die tobenbe Bolksmenge ber Beiben rief: Schaffet ihn weg! Fort, fort mit ihm! ba hob er seine Augen betend gen himmel und fprach: Schaffe bie Bottlofen weg! So endlich hat es auch unfer Bater Luther gehalten, ber ba schrecklich war in seinem Borne gegen die Wibersacher ber Wahrheit, und doch die Bruderliebe lieblich zu rühmen und treu zu üben wußte. Und in der That, sollte es sich benn nicht vereinigen laffen, wenn der hirte die Schafe weidet, den Wolf aber schlägt? Ober mare bas Liebe, wenn er bie Beerbe preisgabe, nur um ben lieben Wolf zu schonen? Solche Birten nennt bas Wort Gottes ftumme Sunde, die nicht ftrafen konnen. Jesaias 56, 10. Es ift boch auch kein Wiberspruch, wenn ein Rriegsheld ben Feinden furchtbar, und boch kindlich und bemuthig ift im Verkehr mit ben Seinen, ja auch mit ben Feinben. wenn fie die Waffen niederlegen und von ihrer Feindschaft gegen fein Baterland, beffen Schut ihm anvertraut ift, abstehen.

Wir mussen hier eben unterscheiben zwischen Amt und Berson. Wem bas Amt besohlen ift, ber soll im Austrage Gottes bie Lüge strasen und die Wahrheit vertheidigen zur Ehre bes Herrn und zur Erhaltung ber Seelen und seiner heiligen Gemeinde. Dabei soll er für seine Person alle Schmähungen, Lästerungen und Versolgungen sanstmuthig und geduldig ertragen, die Brüder lieben, und auch für die Feinde beten, und wenn sie in Noth gerathen, ihnen beistehen, um feurige Kohlen

auf ihr Haupt zu sammeln, und sie so burch Strafe und Liebesbienst wo möglich zu erretten.

Ia, der Jorn wider die Feinde der Wahrheit und die Liebe zu ben Brübern fteben fich nicht nur nicht entgegen, sonbern bas Eine ift so enge mit bem Anderen verbunden, fie bedingen fich gegenseitig so, bag wo es an bem Einen mangelt, es auch mit dem Anderen nicht recht bestellt ift. Denn die Liebe zu ben Brüdern fließt aus ber Liebe zu Gott, biefe aber aus bem Glauben an ben Sohn Gottes, ben Verföhner, und biefer Glaube bricht nach bem Worte: Ich glaube, barum rebe ich, bervor im Bekenntniß; die Rehrseite des Bekenntnisses ber Wahr= heit endlich ift die Verneinung und Bekampfung der Luge. Darum, wo fein Rampf wider die Luge, ba kein Bekenntniß ber Wahrheit, wo fein Bekenntniß ber Wahrheit, ba kein Glaube an bas Evangelium, wo kein Glaube an bas Evangelium, ba keine Liebe zu Gott, wo keine Liebe zu Gott, ba keine Liebe zu ben Brübern. Wo also kein Rampf und Born wiber die Luge, da auch keine Liebe ber Brüber.

Freilich gibt es auch neben bem heiligen Zorn und ber heiligen Liebe einen unheiligen Zorn und eine unheilige Liebe. Das ist der Zorn der Rechthaberei, der gekränkten Ehrsucht und Eitelkeit, und das ist die Liebe, die Ehre gibt, um Ehre zu nehmen, die da hilft, um wieder Hülfe zu empfangen, die Liebe der Heiden und Zöllner, welche das "Leben und leben lassen," und das "Eine Hand wäscht die andere," zu ihrem Wahlspruche erwählet hat. Diese heuchlerische Liebe, die nur der Schein der wahren Liebe ist, hat, sobald ihre selbstischen Interessen durch-

kreuzt werben, ebenso ben fleischlichen Born zu ihrer Kehrseite, wie die heilige Liebe ben heiligen Born.

Wir nun, die wir durch Gottes Gnade etwas erfahren haben von der mahren, heiligen Liebe und dem mahren, heiligen Borne, wollen doch bebenken, daß auch wir noch immer Fleisch und Blut an uns tragen, und barum in Gefahr fteben, Fleisch und Beift zu vermischen, wollen solche Sunde, die uns immerdar anklebt, einschließen in die Bitte unseres täglichen Vater unfere: Bergib une unfere Schuld, wie wir vergeben unferen Schuldigern, und wollen unsern natürlichen Born immer mehr ertöbten, und ihn läutern und verflären laffen burch ben Beift. Auch Johannes bedurfte einer folden Läuterung und Berklärung, denn auch in ihm loderte von Natur der fleischliche Born, in welchem er einft, als bie Samariter ben Berrn nicht aufnehmen wollten, sammt seinem Bruder Jacobus Feuer vom himmel fallen laffen wollte, um fie zu verzehren, Luc. 9, 54. Darum gab ber Berr ihnen auch ben Namen Bnehargem, bas ift gesagt, Donnerskinder, Marc. 3, 17. Darin liegt ein Tabel ibres fleischlichen Bornes, zugleich aber auch eine Weißagung ihrer zufünftigen Beftimmung, bie fie erfüllen follten, wenn erft ihr natürlicher Born zu einem geiftlichen Borne umgebilbet und geheiliget sein wurde. Und so ift Johannes in der That ein achtes, geiftliches Donnersfind geworden, und erweiset fich als folches in feinen Schriften. Denn wie Donner rollen feine Worte gegen bie Feinde bes im Sohne geoffenbarten Gottes, und flammende, zudende Blipe schleubert er wie vom himmel berab ben Wibersachern ber Wahrheit entgegen. — Als er einst mit bem Cerinth im Babe zusammentraf verließ er schlennia

bas Haus, welches den Lästerer seines Herrn in seinen Mauern barg, damit das Dach nicht über ihnen zusammenstürze. Da haben wir das geistliche Donnerskind. — Und als er vom Alter gebeugt, nicht mehr in die Gemeindeversammlung gehen und keine längere Ansprache mehr halten konnte, da ließ er sich hinein tragen, und rief immer nur das Eine: Kindlein, liebet einander! weil, wie er sagte, wenn dies Eine geschehe, genug geschehe. Da haben wir den Jünger der Liebe.

Kehren wir nun zu unserem Evangelium zurück, so erstennen wir jest, warum Iohannes in bemselben den Herrn in beständigem Kampse mit den Iuden und vorsührt, und ihnen den Mund durch Iesu Worte und Iesu Werke stopfen läßt. Die Iuden sihn mit ihrer Bestreitung der Gottessohnschaft Iesu und ihrer sich steigernden Veindschaft gegen dieselbe Repräsentanten der Irrlehrer seiner Zeit, und durch das siegreiche Zeugnis des Herrn wider sie war auch Cerinth und sein Anshang überwunden. Die Läugnung der wahren Gottheit unseres Herrn Iesu Christi war ja der eigentliche jüdische Irrthum. Um der vermeintlichen Gotteslästerung willen, daß er, der nur ein Mensch sei, sich selbst zu Gott mache, wollen sie ihn steinigen, Ioh. 10, 33, und noch vor Pilatus rusen sie 19, 7: Wir haben ein Geset, und nach dem Geset soll er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes Sohne gemacht.

Darum schilbert uns nun auch Iohannes vorherrschend und fast ausschließlich nur Jesu Auftreten in Jerusalem. Denn Jerusalem war der Mittelpunkt des alttestamentlichen Gottesstaates, es war der Sauptsts der judischen Weisheit und Schriftgelehrsamkeit, der Pharisaer und Obersten im Bolke, der Christus-

laugner und Feinde des Sobnes Gottes. hier mußte ber Kampf ber Finfterniß wiber bas Licht zur Entscheibung gebracht werben, und das Wahrheitszeugniß bes Lichtes die Luge ber Finfterniß Anders war es in Galilaa unter dem armen, ge= überwinden. brudten und unwissenden Bolfe. Da verkehrt Jesus so zu sagen menschlich mit ben Menschenkindern, lägt fich zu ihnen berab, um fle allmählig zu fich hinauf zu ziehen, rebet zu ihnen, um ihr Nachbenken und Forschen anzuregen, in lieblichen Bilbern und aus ber Natur und bem gewöhnlichen Leben entnommenen Bleichniffen, und halt ihnen die auch den Einfältigen verftand= liche Bergpredigt. Darum beschreiben uns die brei ersten Evange= liften, welche Jesum ben Sohn Gottes als Menschensohn in Niedrig= feit schildern, seine Wirksamkeit in Galilaa, und lassen ihn nur zulett vor seinem Kreuzestobe in Jerusalem auftreten. können wir auch nach ber Schilberung bes Johannes, ber genau chronologisch verfährt, und die öffentliche Wirksamkeit Jesu an bem Faben seiner Festreisen nach Jerusalem aufreiht, bie Beit dieser Wirksamkeit, nämlich auf drei und ein halbes Jahr, beftimmen, und in ben johanneischen Rahmen auch bas Bilb feiner galiläischen Wirksamkeit einfügen. Nur einmal tritt er auch beim Johannes R. 6 in gang gleicher Weise, wie zu Jerusalem, von feiner Person und seinem Werke zeugend in Galilaa in ber Spnagoge zu Capernaum auf. Das war zur Zeit bes Ofterfestes, an welchem er biesmal nicht nach Jerusalem binaufzog, zu einer Zeit, wo er schon zwei Sahre in Galilaa gewirkt hatte und baffelbe mit bem nächsten Laubhüttenfeste bleibend verlaffen wollte. Da mußte es auch in Galilaa zur Entscheidung fommen, und die Crifis, welche ber herr mit feiner Rebe auch unter ben Galiläern veranlassen wollte, trat in Folge berfelben wirklich ein.

Schon einmal hat die Rirche Gottes in ben ersten Jahrhunderten ihres Bestehens nach langen, schweren Rämpfen bie Läugnung ber mahren und ewigen Gottheit unseres Berrn Jesu Christi mit dem Johannesevangelium überwunden. Doch findet in ber Geschichte eine ftete Wieberkehr bes Irrthums, wenn auch in wechselnden Formen, ftatt. Unferen Tagen nun war es aufbewahrt, das Bekenntniß zu Christo als dem Sohne Gottes auf's Neue zu verläugnen, und zwar in einem Umfange und mit einer Reckheit, wie nie zuvor, felbst nicht in ber Apostel Tagen. Der alte judische Irrthum macht fich wieder breit inmitten ber Chriftenheit. Daher auch bas Liebäugeln ber Chriften unserer Tage mit ben Juden und Judengenossen. Wie aber die Rirche Gottes schon einmal mit bem Evangelium Johannis ben christusläugnerischen Irrthum überwunden hat, so wird sie ihn auch zum zweiten Dale mit bem Beugniffe biefes Apostels überwinden. Und das erkennen die Feinde des Sohnes Gottes wohl. baber ihr Sturmlaufen gegen biefes Evangelium. In ihrer Berzweiflung haben fie bie thorichte Fahel aufgebracht, unser Evangelium sei nicht von dem Avostel Johannes verfaßt, sondern das Machwerk irgend eines Phantaften aus dem zweiten Jahrhunderte. Damit schlagen fie freilich ber einstimmigen Überlieferung ber gangen Rirche von Anfang an, ja bem Selbstzeugniffe bes Evangeliften felber ins Angesicht. Denn er nennt sich am Schluffe feines Evangeliums den Junger, ben ber Berr lieb hatte, ber bies geschrieben habe, 3oh. 21, 20. 24, "Der Junger, ben ber herr lieb hatte," ift aber nur eine Umschreibung bes Namens Johannes. Denn Johannes, Hebräisch Johanan, heißt so wiel als: dem Jehova gnädig ist, den der Herr lieb hat. — Und welche Gründe bringen denn die Widersacher für ihre Behauptung vor? Hauptsächlich immer wieder nur den Einen, daß das Christusdild, welches Johannes zeichne, nicht zu dem Bilde der drei ersten Evangelien stimme. Grade heraus gesagt, heißt das nichts Anderes, als Iesus kann nicht zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch sein; denn wenn er beides sein kann, so stimmen auch die vier Evangelien sehr wohl zusammen. So dreht sich der Unglaube im Grunde nur im Kreise herum. Er glaubt nicht an die Menschwerdung Gottes, darum bestreitet er die Achtheit des Evangeliums Iohannis; und er bestreitet die Ächtheit des Evangeliums, weil dasselbe die Menschwerdung Gottes bezeugt. Und das nennt man dann heut zu Tage wissenschafteliche, vorurtheilssreie Eritik.

So gewiß nun der Verfasser einer divina comedia nicht unbekannt bleiben konnte, so gewiß und noch viel gewisser kann auch der Name des Verfassers des himmlischen Dramas, das in unserem Evangelium vorliegt, nicht unbekannt geblieben sein. Wer soll es denn gewesen, sein? Irgend ein obscurer Mensch doch sicherlich nicht. Hat es nicht der Apostel Iohannes geschrieben, so müste es wohl von eines Engels Hand geschrieben sein. Und wahrlich, es redet nicht nur mit Menschen- sondern mit Engelzungen, und wir dürsen sagen, Iohannes ist selber der Engel der Aposalppse mit dem ewigen Evangelium, das er mitten durch den Himmel sliegend verkündiget denen, die auf Erden wohnen, und spricht mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist ge-

kommen. Und es folgte ein anderer Engel ihm nach, der sprach: Sie ift gefallen, fie ift gefallen, Babylon, die große Stadt. Offenb. Joh. 14, 6 ff. Babylon ift in ber Schrift bas Symbol ber Gott= und Christusfeindlichen Weltmacht. Dieselbe ift gefallen burch bas Zeugniß bes ewigen Evangeliums. Und wie fie schon einmal in alter Beit gefallen ift, so wird fie noch ein= mal in neuer Zeit fallen. Das ift gewißlich mahr! Darum mag unfer Evangelium Bielen ein Stein bes Unftofies, bes Strauchelns und Fallens fein, ber Rirche Gottes ift es ber Fels, auf ben fie als bas Haus Gottes erbaut ift. immerhin die Platregen noch bichter fallen, die Gewäffer noch gräulicher toben, die Winde noch heftiger braufen und an bas Baus ftogen, es fällt boch nicht, benn es ift auf einen Felfen gegründet. Die Woge bricht fich an bem Steine, und ber Fels und bas haus bleiben fteben. Das ift aber ber Fels bes Befenntniffes, welches einst Betrus ablegte, und welches unfer ganzes Evangelium burchtont: Du bift mabrlich Chriftus, ber Sohn des lebendigen Gottes! Und die auf biefem Bekenntniffe rubende Rirche Gottes follen auch ber Solle Pforten nicht übermältigen.

Was fragt ihr nach bem Schreien ber Feind und ihrer Tuck? ihr Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, er kommt ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande seind.

Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch bem, ber ihm flucht, mit Gnad und füßem Lichte bem, ber ihn liebt und sucht. Ach! komm, ach! komm, o Sonne! und hol uns allzumal zum ewgen Licht und Wonne in beinen Freudensaal.

## Dritter Vortrag.

## Das Wort.

Das Evangelium Johannis beginnt mit einem Vorworte ober einer Einleitung, die man auch wohl Prolog genannt hat. Diefer Name klingt etwas profan, ift aber, in boberem Sinne genommen, zutreffend. Denn wir haben ichon barauf hingebeutet, daß wir hier ein himmlisches Drama vor uns haben, zu dem die Einleitung eben ben Brolog bilbet. Der Belb bes Dramas, wenn biese Bezeichnung erlaubt ift, ift Jesus, ber Helb aus bem Stamme Juda (1. Mos. 49, 10), bem Ge= schlechte Davids; es schildert seine Thaten und Zeugnisse, seine Rämpfe und Leiben, fein Unterliegen und Siegen. Wir finden bier eine fortschreitende Entwickelung, eine zunehmende und fich fteigernde Verwickelung, eine endliche Rataftrophe und eine un= erwartete und doch naturgemäße Lösung des Knotens durch die Auferstehung bes Lebensfürften. Wir finden auch längere Reben und fürzere, Schlag auf Schlag erfolgenbe Wechselreben; ja, wenn wir so sagen burfen, es fehlen selbst die Chore nicht. welche mit ihrer Betrachtung ben Begebenheiten folgen, ein freundlich gesinnter, vorherrschend bestehend aus bem Volkshaufen der Galiläer, und ein feindlicher, vorherrschend bestehend aus ben Judäern und ben Bewohnern Jerusalems. Unser

Evangelium läßt sich also als ein vollendetes Kunstwerf betrachten, nur nicht als ein Kunstwerf, das von einem menschlichen Geiste erdacht und ersunden ist, sondern welches, wie es und die ewige Wahrheit und wahrhaftige Wirklichkeit schildert, so auch ausgezeichnet ist von dem Grissel des heiligen Geistes. In ähnlicher Weise können wir aber auch von den drei ersten Evangelien sagen, daß sie das Leben, Leiden und Auserstehen des Wenschenschnes und in wunderbarer Einfalt, Wahrheit und Treue gezeichnet haben. Darum haben wir in unseren Evangelien die eigentliche entsprechende Schilderung des Lebens Jesu, und kein Heliand und keine Wessiade reicht da nur von weitem hinan. So weit das Leben Jesu in Worten darstellbar ist, ist es vollkommen in den kanonischen Evangelien dargestellt, und es bleibt nur noch übrig die Darstellung in Farbe und Ton.

Der Prolog nun enthält die kurze Summe des ganzen Evangeliums Iohannis. Er kündigt uns an, was wir in dem Evangelium selber nach der positiven und nach der negativen Seite hin zu erwarten haben. Darum redet er von der Menschwerdung des Sohnes Gottes, der das Leben ist und gibt, den die Finsterniß zurückgestoßen hat, der aber diesenigen, welche ihn das Fleisch gewordene Wort im Glauben aufnahmen, seiner Herrlichseit theilhaftig und zu Kindern des Lichtes, zu Kindern Gottes gemacht hat. Er zerfällt aber in drei Theile oder Strophen, die im Wesentlichen immer wieder dasselbe sagen, nur daß die erste Strophe das Bild zunächst in allgemeinen Umrissen zeichnet, während die beiden anderen diese Conture weiter auszeichnen und coloriren. Diese drei Strophen heben sich selbst hervor, und setzen sich gleichsam von selber ab durch ihre jedes-

maligen Anfangsworte: 1) Im Anfang war bas Wort u. s. w. B. 1—5. 2) Es ward ein Mensch von Gott gesandt u. s. w. B. 6—13. 3) Und bas Wort ward Fleisch u. s. w. B. 14—18. — Der Prolog hat somit einen harmonischen Glieberbau, indem die mittlere achtzeilige Strophe von zwei fünfzeiligen Strophen umschlossen ist.

Nachbem bie erfte Strophe uns schon im Allgemeinen basjenige gefagt hat, was bas Evangelium enthalten foll, führt bie zweite bie Gebanken ber ersten naber aus. Sie zeigt uns eingehender, wie das Leben das Licht der Menschen geworden ift, nämlich so, daß es in diese Welt, die es felbst geschaffen bat, gekommen ift, ja bag es sein Eigenthumsvolk, welches es fich schon por Zeiten erwählet batte, besucht und beimaesucht Sie ftraft aber auch bie Finsterniß, daß fie bas Licht nicht aufgenommen hat, und bebt ihre Unentschulbbarkeit hervor. Denn es ift unentschuldbar, daß die Welt ihren Schöpfer und Israel seinen Bundesgott nicht aufgenommen, und wird noch unentschuldbarer, ba Gott Johannes ben Täufer, ben schon bie Propheten angefündigt hatten, als Zeugen bes Lichtes voraufgesendet, und weil das Licht diesenigen, welche fich von ihm burchleuchten laffen, zu Gottes Rindern machte, welche Gottes= kindschaft die Finsterniß verschmäht hat. Wie nun die erfte Strophe in die Rlage auslief "und die Finsterniß haben es nicht begriffen," und wie diese Klage sich noch burch die ganze zweite Strophe hindurchzieht, so endigt dieselbe doch mit lautem Breis ber Gnabe Gottes in Christo Jefu, welche die, die an seinen Mamen glauben, zu Rindern Gottes und Erben bes emigen Lebens macht. So knupft die zweite Strophe an den letten Bers

ber ersten an, schließt aber mit bem trostreichen Gebanken, daß das Kommen des Lichtes doch nicht vergeblich gewesen ist. — Die dritte Strophe sagt uns noch klarer, wie denn das Licht gekommen ist, nämlich nicht in vorübergehender Scheingestalt, in der Gott auch schon vor Alters sein Bolk besucht hat, vielmehr hat es sich tief in unsere Natur gesenkt, und bleibend unter uns Wohnung genommen. Und wie die zweite Strophe an den letzten Bers der ersten anknüpst, so die dritte an den letzten Bers der zweiten, indem sie darthut, wie der Sohn Gottes uns zu Kindern Gottes gemacht hat, indem er uns an der Herrlichseit seiner Gnade Theil gegeben hat. In der britten Strophe ist das Dunkel der Trauer geschwunden, sie ist ganz übergossen von lichter Freude und durchtönt von hellem Indel. Der Herr hat dem Evangelisten seine Klage verwandelt in einen Reigen.

So verläuft unser Prolog nicht in einer gradlinig fortschreitenden Entwickelung, sondern bewegt sich in concentrischen Kreisen. Er zieht zunächst einen weiten Kreis, und legt darein einen engeren, der dem Mittelpunkte schon näher ist, und zuletzt den engken, der den Mittelpunkt ganz dicht umschließt und völlig von seinem Lichte überstrahlt ist. Diese Anlage stimmt ganz zu der mistlisch intuitiven Natur unseres Evangelisten, weshalb wir dieselbe auch in seinem ersten Briese, und ähnlich selbst in seiner Ofsenbarung, wiedersinden. Auch in jenem ist es eine bestimmte Summe von Gedanken, die er im ersten Theile ausspricht, im zweiten aber wiederholt, und zwar so, daß er den Gedanken, der im ersten noch zurücktrat, nunmehr in den Vordergrund stellt und weiter ausssührt, und ebenso im dritten Theile. Liebend

versenkt sich ber Apostel in seinen erhabenen Gegenstand, und je tieser er in ihn hinabsteigt, besto unergründlicher erscheint er ihm, besto weniger kann er sich von ihm trennen, und bei seiner ersten Darstellung beruhigen. Er bohrt sich gleichsam mit seiner Betrachtung immer mehr hinein, und da erschließen sich seinen Augen immer neue Seiten und erössnen sich ihm immer neue Gesichtspunkte. Erst wenn er breimal basselbe immer anders und immer genauer gesagt hat, hat er seinen Stoff erschöpft, und sich selbst in seiner Darstellung genügt.

Bers 1. 3m Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort.

Der Apostel geht nicht von unten nach oben, vielmehr geht er umgekehrt von oben nach unten. Er führt uns nicht zunächst die menschliche Person Jesu vor, und steigt dann zu seiner Gottheit empor, sondern dem Abler gleich schwingt er sich ohne Ausenthalt in die Höhe, und schwebt dann allmählig herab. Er beginnt mit dem vorweltlichen Sein des Sohnes Gottes, und langt mit den Worten: "Und das Wort ward Fleisch," wieder aus Erden an. — Der erste Vers zerfällt aber in drei Satzglieder; das erste schilchert uns die Ewigkeit des Wortes, das zweite die Persönlichkeit und das dritte die Gottheit des Wortes.

"Im Anfange" hebt er an, überstliegt bamit alle Räume und Zeiten, und stellt sich in den Bunkt hinein, wo die Welt und mit ihr die Zeit ihren Anfang nimmt. So sinkt ihm die ganze Welt gleichsam in das Nichts zurück, aus dem sie ursprünglich hervorgerusen ist, und im Momente, wo sie entstehen soll, schaut er sich um und fragt: Was war denn da vorhanden? Die Antwort lautet: Da war das Wort vorhanden.

Es gehört also nicht zu ben Dingen, die erft mit ber Beit ent= ftanden find, sondern es existirte schon, als alle Dinge, und mit ihnen die Zeit, geschaffen wurden. Dasjenige nun, mas icon vorhanden war, als Welt und Zeit ihren Anfang nahmen, bas ift von Ewigkeit. Denn vor ber Welt und Zeit liegt nur bie Ewigkeit. Das ift die burchgebende Art, wie die beilige Schrift unserer menschlichen Borftellungsweise entsprechend bie Ewigkeit bezeichnet. "Gerr Gott, bu bift unfere Buflucht für und für. Che benn die Berge worden, und die Erbe und die Welt ge= schaffen worden, bift bu, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit." beißt es Pfalm 90. B. 2. So ift auch bas Wort ebe benn die Berge worden und die Erde und die Welt ge= schaffen worden, und barum ist es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum ift es aber auch unsere Zuflucht für und für unter allem Wechsel und Wandel bieser Zeit. Darin liegt nun ein aroßer Troft, daß ber Sohn Gottes das ewige Wort ift, das nicht wankt noch weicht. Ja, er ift Jefus Chriftus, geftern und beute, und berfelbe auch in Ewigkeit. Gebr. 13, 8. Diese seine Ewigkeit bezeugt auch ber herr selber in unserem Evangelium. wenn er 8, 58, spricht: Ehe benn Abraham ward, bin ich, und 17. 5. von der Herrlichkeit redet, die er bei bem Bater hatte. ehe benn die Welt war.

Warum sagt nun aber Iohannes nicht: Ehe benn ber Welt Grund gelegt ward, war das Wort? sondern: Im Ansfang war das Wort. Wir werden hiermit zurückgewiesen auf das erste Wort unsrer Bibel 1. Mos. 1, 1., wo es heißt: Im Anfang schuf Gott himmel und Erbe. Die Geschichte ber Erlösung beginnt mit benselben Worten, wie die Geschichte ber

Schöpfung, und ber Apostel will uns eben fagen, bag berjenige unfer Erlöser geworben ift, welcher unser Schöpfer ift von Anfana. Nunmehr verstehen wir auch schon, warum er ben Sohn Gottes, bie zweite Berfon in ber Gottheit, grabe bas Wort nennt, und nicht etwa fagt: Im Anfang war ber Sohn Auch bamit nämlich greift er zurud auf bie Schöpfungeacschichte, benn das erste, was uns da entgegen tritt, ist das Wort Gottes, burch welches Alles geschaffen wird. Durch bas ftets wieberfehrende: "Und Bott fprach," werben alle Creaturen bes ichopferischen Sechstagewerkes in's Dafein gerufen. Das also will uns ber Apostel sagen, bag ber Sohn Gottes bieses Wort sei, burch welches Alles ursprünglich erschaffen worben ift, von bem es heißt: So er spricht, so geschiehts, so er gebietet, so ftebts ba. Pfalm 33, 9. Daß ber himmel burch bas Wort bes herrn gemacht sei, bezeugt berfelbe Pfalm B. 6., und bag bie Welt burch Gottes Wort gefertiget ift, spricht auch ber Bebraerbrief aus R. 11, B. 3.

Allerdings nun ist dasjenige Wort, durch welches nach dem Schöpfungsberichte der Bibel Himmel und Erde geschaffen ist, nur ein in der Zeit geredetes, unpersönliches, wenn auch aus dem Munde Gottes erschollenes und darum schöpferisches Wort. Dahingegen dasjenige Wort, von dem unser Evangelist redet, ist das ewige, persönliche Wort. Wir sehen daher, Iohannes steigt auf Veranlassung des ansänglichen Schöpferwortes 1. Mos. 1. von diesem zeitlichen, unpersönlichen Worte zu dem ewigen, persönlichen Worte auf; und in der That sindet zwischen beiden der innigste Zusammenhang statt, und das Eine ruht auf dem Anderen. Um aber diesen Zusammenhang näher zu erkennen,

mussen wir zurückgehen auf bas Wesen und die Bebeutung bes Wortes überhaupt. Das Wort ist auch beim Menschen die voll-kommenste Ofsenbarung seines Inneren, weshalb die Alten tressend sagten: Rede, damit ich dich sehe. Diesem äußeren Worte unserer Lippen, durch welches wir unser Inneres ofsenbaren, geht aber das innerliche Wort voraus; denn wir können das äußere Wort, durch welches wir unser geheimstes Selbst kund thun, nicht aussprechen, ehe wir in dem innerlichen Worte unser inneres, verborgenes Wesen uns gegenständlich gemacht, uns gleichsam ein Bild unseres Inneren uns selber gegenüber gestellt haben. So ist der in unserem Inneren erzeugte Gedanke unseres Ichs, unsere Selbstossendung nach innen hin, oder das innere Wort, die nothwendige Voraussehung und Grundlage unserer nach außen hin gehenden Selbstossendung oder des äußeren Wortes.

Der Mensch nun ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Was daher abbildlich und darum unvollsommen in dem Menschen sich sindet, das sindet sich urbildlich und darum vollsommen in Gott. Auch dei Gott geht das innere Wort dem äußeren voraus, auch Gott hat in dem inneren Worte sich zunächst ein Bild seiner selbst gegenübergestellt, und sich gleichsam darin wiedergespiegelt, und erst dann unter Vermittelung dieses inneren Wortes auch das äußere gesprochen. Weil nun aber in Gott alles vollsommen und unendlich, was in uns unvollsommen und endlich ist, darum ist sein inneres Wort nicht, wie bei uns, ein in der Zeit entstehendes, unpersonliches, sondern ein ewiges, persönliches, es ist als innere Selbstossendarung der Gottheit ewige Person. Und diese ewige Person, an der Gott sein ewiges, göttliches Wesen sich selbst gegenüber gestellt hat, oder der Sohn

Sottes, ben Sott von Ewigkeit aus seinem Wesen gezeugt hat, ist eben bassenige Wort, von welchem unser Evangelist hier im Prologe rebet. Sanz ähnlich, wie die Bezeichnung "Bort," ist übrigens auch die Bezeichnung "Bild", "Ebenbilb", "Abglanz ber Herrlichkeit", wie denn der Apostel Paulus Col. 1, 15. den Sohn Gottes das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, vergl. 2. Cor. 4, 4., und Hebr. 1, 3. den Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild oder die Abprägung seines Wesens nennt.

So also erkennen wir ben Zusammenhang zwischen bem ewigen, perfonlichen Worte und bem zeitlichen, unperfonlichen Worte Gottes, und ber Apostel steigt eben auf von ber unperfonlichen Offenbarung zu bem perfonlichen Offenbarer ber Gottbeit, und ihn nennt er bas Wort, bas im Anfang war. In biesem Worte, in welchem Gott von Ewigkeit sich selbst voll= kommen offenbar ift, hat er fich auch fortschreitenb nach außen hin offenbart, und barum ift alle Offenbarung vermittelt burch fein Wort ober durch seinen Sohn. Der ewige Offenbarer ift ber Mittler aller zeitlichen Offenbarung. Die erfte Offenbarung Gottes nach außen hin ift nun sein Schöpfungswort, und bie Schöpfung ift felbst nur eine Berkörperung ober ftoffliche Auspragung biefes Wortes, gleichsam bas verleiblichte Wort Gottes, wie denn auch die Schrift das ganze Universum als das Gewand bezeichnet, in welches die Gottheit sich gekleidet hat. "Licht ist bein Kleib, bas bu anhast. — Du fährest auf ben Wolken, wie auf einem Wagen, und geheft auf ben Fittigen bes Windes." Psalm 104, V. 1. 3. Das Schöpfungswort sett sich aber fort in bem Erhaltungsworte, benn er trägt fort und fort alle Dinge mit bem Worte feiner Allmacht, Bebr. 1, 3. - Weiter hat

sich bann Gott geoffenbaret durch das Bundeswort, welches er an die Erzväter und an Israel durch die Propheten hat ergehen lassen, wie es denn im A. T. beständig heißt: "Das Wort des Herrn geschah zu dem Propheten u. s. w." Indeß abschließend und vollsommen hat sich Gott erst offenbart in der Menschwerzdung des Wortes selber. Damit hat er gleichsam die ganze Külle seiner Gottheit herausgeschüttet und der Menschheit hinzgegeben, daß sie sie sich sab ewige Wort Gottes als Mensch gezedet hat, dieser Hauch der Lippen des Sohnes Gottes, die ganze und vollendete Offenbarung Gottes. Denn nachdem Gott vorzeiten manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Bätern durch die Propheten, hat er zuletzt zu uns geredet durch den Sohn, durch welchen er auch die Welt gemacht hat, Hebr. 1, 1. 2.

Und fragen wir nun, welches ist denn der wesentliche Inhalt dieser Ofsenbarung, die der Sohn Gottes vom Himmel herab gebracht hat, so gibt uns unser Prolog B. 14. die Antwort, wenn er sagt: "Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit." Gott ist die Liebe und darin ist erschienen die Liebe als die wahrhaftige Gnade Gottes, daß er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. 1. Ioh. 4, 8 f. Also die versöhnende Liebe Gottes, die Gnade und Barmherzigkeit, die er selber ist, die sein eigenstes Wesen, gleichsam das Herz der Gottheit genannt werden kann, diese ist uns persönlich erschienen und hat sich als solche bezeugt in Christo Iesu unserem Gerrn, womit die durch die Schöpfung und den alten Bund erst angebahnte Ofsenbarung Gottes sich endgültig vollendet hat. Run verstehen wir erft vollkommen, weshalb ber Apostel unseren herrn bas Wort nennt, weil er nämlich wie ber personliche Offenbarer ber Gottheit von Ewigkeit, so auch ber eigenste und vollenbete Offenbarer bes gottlichen Wesens geworben ift in ber Zeit. Darum geht bas Ende bes Prologes in ben Anfang zurud, und indem ber Apostel ben Ring schließt, fagt er B. 18: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Baters Schoof ift, (d. i. das ewige, fleischgeworbene Wort.) ber hat es uns verkundiget. -In ganz abnlichem Sinne fagt ber herr felbst in unserem Evangelium: Wer mich fiehet, ber fiehet ben Bater. Ja er ift bas Cbenbild des unsichtbaren Gottes, das uns zugekehrte und leuch= tenbe Angesicht bes an fich verborgenen Baters. Und ebenso bezeugt er wiederholt, daß er und dasjenige verkündige, was er von Ewigkeit ber bei Gott vernommen habe. Darum nun, weil er selber das ewige Wort ift, der schlechthinige Offenbarer ber Gottheit, ift auch das Wort, welches er von Anfang bis zu Enbe gerebet hat in ber Zeit, — (benn auch was die Propheten vor seiner Erscheinung im Fleische, und was die Apostel nach ihm gerebet haben, ift fein burch feine Offenbarung ihnen mitgetheiltes Wort,) — dieses einheitliche Offenbarungswort Gottes, welches rein und urkundlich aufbewahrt ist in der heiligen Schrift. ift die ewige Wahrheit. Und von diesen seinen Worten spricht bas ewige Wort felber: Simmel und Erbe werben vergeben, aber meine Worte werben nicht vergeben, Matth. 24, 35. **60** auch vor ihm fein Prophet und nach ihm fein Apostel: Das Gras verborret, die Blume verwelket, aber das Wort des herrn unferes Gottes bleibet in Ewigkeit. Jefaias 40, 8. 1. Petr. 1, 24 f.

Meben biefer nunmehr von uns erkannten Veranlaffung, viesem positiven Grund und Zweck, warum Johannes unsern herrn bas Wort nennt, verfolgt er zugleich einen negativ-polemischen Zweck. Er will bamit alle menschliche Vernunft und Weisheit zu Boben schlagen, die ihr Wiffen nicht entnimmt aus bem Worte Gottes. Denn wir wiffen eben nichts von Gott und von bem Wege zu unserer Seligfeit außer bem, was er felbst uns geoffenbaret hat burch sein ewiges Wort. weist ber Apostel die thörichten Spekulationen jener Irrlehrer zurud, die sich einen Gott erträumten nach ihrer eigenen Phantaffe, weiset aber auch uns hin auf bas Wort Gottes, woraus wir beständig schöpfen follen als aus bem einzigen und allein lauteren Quell ber Beileerfenntnig. Was Gott in feinem Worte offenbart hat, bas foll die menfchliche Bernunft vernehmen und in sich aufnehmen. Darum heißt fie Bernunft, und nur wenn fie vernimmt, was Gott fpricht, macht fie ihrem Namen Ebre. Sie foll ber Maria gleichen, die als fie bas ewige Wort in fich aufnehmen follte, sprach: Siehe ich bin bes Herrn Magb; mir geschehe, wie bu gesagt haft, Luc. 1, 38. Und so sollen wir allesammt Gott und seinem Worte gegenüber bie Stellung einnehmen, daß wir in bemuthiger Beugung mit Samuel ausrufen: Rebe, herr, benn bein Knecht boret, 1. Sam. 3, 9 f., und follen une mit Maria von Bethanien gu Jefu Bugen fegen, und feiner Rebe guboren, Luc. 10, 39, und fo uns erleuchten und beiligen laffen von bem Worte ber Wahrheit, Joh. 17, 17. Das ist bas Eine, was noth ift. Da= mit haben wir das gute Theil ermählet, das nicht von uns genommen werben foll, Luc. 10, 42.

Und bas Wort mar bei Gott. Damit bezeichnet 30hannes bie Berfonlichkeit ober ben perfonlichen Unterschied bes Wortes von Gott bem Bater. Das mußte er thun, weil in bem Ausbrucke "Wort" an fich noch nicht unmittelbar Die Berfonlichkeit bes Wortes enthalten ift. Darum fagt er auch nicht: bas Wort war in Gott, wie etwa bas unperfonliche Wort in uns ift, fonbern: bas Wort war bei Gott, eben als felbftftan= bige, ewige Verson, von Gott unterschieben, wenn auch in innigfter Gemeinschaft mit Gott, wenn auch als ber Mann, ber ibm ber nachfte ift, Sachar. 13, 7. — Diese Perfonlichkeit ift allerbings viel unmittelbarer in ber Bezeichnung "Sohn Gottes" als in bem Ausbrucke "Wort" enthalten. Denn bei ber Benennung "Sohn Gottes" braucht es gar nicht erft gesagt zu werben, baß er eine vom Bater verschiebene Berson ift. Und so nennt benn nicht nur Johannes selber im Prologe V. 14. bas Wort ben eingeborenen Sohn Bottes, sondern es bezeichnet fich auch ber Herr in unserem Evangelium burchgebenbs als ben Sohn Got-Warum ihn aber ber Apostel bier bas Wort nennt, baben wir ichon gefeben.

Dieser persönliche Unterschied des ewigen Wortes von Gott war übrigens schon im alten Testamente enthüllt. Da wo Salomo in seinen Sprüchen von der Weisheit Gottes redet, steigt er, grade so wie unser Evangelist, von der in der Welt geoffenbarten Weisheit zu der ewigen persönlichen Weisheit Gottes auf, durch welche Gott die Welt geschaffen hat. Der Begriff der Weisheit ist ja aber dem des Wortes sehr verwandt. "Der herr hat mich gehabt," spricht die Weisheit Gottes selber Sprüche Salom. 8, 22 ff., "im Anfang seiner Wege; ehe er

benn etwas machte, war ich ba. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang vor ber Erbe. Da bie Tiefen noch nicht waren, da war ich schon bereitet; da die Brunnen noch nicht mit Baffer quollen. Ebe benn bie Berge eingefentet waren, vor den hügeln war ich bereitet. Er hatte die Erde noch nicht gemacht, und was daran ift, noch die Berge bes Erbhobens. Da er die Himmel bereitete, war ich baselbst; da er die Tiefen mit seinem Ziel verfaffete; ba er bie Wolken broben veftete, ba er beveftigte die Brunnen ber Tiefen; ba er bem Meer bas Biel feste, und ben Baffern, daß fie nicht übergeben feinen Befehl; ba er ben Grund ber Erbe legte; ba war ich ber Werkmeister bei ihm, und hatte meine Luft täglich, und spielete vor ihm allezeit, und spielete auf seinem Erbboben, und meine Luft ift bei ben Menschen-Rindern." Und weil Salomo die in der Welt geoffenbarte Beisbeit Gottes erkannt bat, und von ibr aufgestiegen ift zu ber ewigen, perfonlichen Beisheit, barum beißt er mit Recht ber weise Konig Salomo. Als diese Weisheit Gottes bezeichnet fich auch ber herr felber, wenn er Matth. 11, 19 von fich fagt: Die Weisbeit muß fich rechtfertigen laffen von ihren Rindern. Und chenso Luc. 11, 49: Darum spricht bie Weisheit Gottes: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und berselbigen werden fle etliche töbten und verfolgen. — Aber nicht nur von ber perfonlichen Weisheit, sonbern auch von bem Sohne Bottes rebet schon Salomo in seinen Spruchen, wenn er R. 30, B. 4 die geheimnisvolle Frage thut: Wer hat alle Enben ber Belt geftellet? Wie beißt er; und wie beißt fein Sobn? Weißt bu das? Und vor ihm schon David im zweiten Bfalme, wo ber herr zum Messias spricht: Du bist mein Sobn, heute habe ich dich gezeuget, und der Sanger alle Konige und Richter auf Erben ermahnt: Ruffet ben Sohn, bag er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Wege; benn sein Zorn wird bald anbrennen; aber wohl allen, die auf ihn trauen. Endlich wie die Weisheit und der Sohn Gottes, so wird die zweite Berfon in ber Gottheit im A. I. besonders häufig ber Engel bes herrn, b. i. ber Bote, ber Gefandte Gottes genannt. Diefer Engel ift schon ben Erzvätern erschienen; mit ihm hat Jacob gerungen; er nennt fich selbst Jehova, und ihm werden göttliche Eigenschaften und Werke beigelegt, so wie Opfer und göttliche Berehrung bargebracht. Und auch als biefen Engel bes Berrn, biesen Gesandten Gottes bezeichnet Christus sich selber wieder= holt in unserem Evangelium, so oft er bavon spricht, daß er vom Bater ausgegangen, gefendet und gekommen fei in biefe "Bort, Beisheit, Sohn, Engel ober Gefandter" find Welt. fammtlich Bezeichnungen ber zweiten Berfon in ber Gottheit, bie uns ihr Wesen und Amt nur nach verschiedenen Seiten und Beziehungen bin beuten. Wenn also nun Johannes anhebt: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott," so will er uns bamit gar nichts Neues verkundigen; vielmehr ist es die uralte Wahrheit, die schon im A. T. offenbaret war, und burch ben menschgeworbenen Sohn Gottes bestätiget worben ift.

Und Gott war das Wort. Das ist das Höchste, was der Evangelist von dem Worte auszusagen hat; darum stellt er auch das Prädikat nachdrucksvoll voran, und sagt nicht: Das Wort war Gott, sondern: Gott war das Wort. Und das ist zugleich unser höchster Trost, daß Jesus Christus als der wahr-

haftige Gott auch Macht bat, das zu thun, was er als Mensch und unfer Bruber geneigt ift und ben Willen hat, zu thun. Die Gottheit bes Wortes verstand sich eigentlich nach ben beiben ersten Saggliebern schon von felbst; benn bas ewige, aus Gott bervorgegangene Wort, in bem bas ganze Wesen Gottes fich abgeprägt hat, muß ja felber Gott fein. Doch biesen Schluß zu ziehen, will Johannes uns nicht selbst überlassen, vielmehr sollen wir burch seine apostolische Verkündigung, als durch das Wort göttlicher Offenbarung, ber Gottheit unseres Geren göttlich gewiß und versichert werben. Auch diese Gottheit lieat wiederum, ebenso wie die Perfonlichkeit, viel unmittelbarer in ber Bezeichnung "Sohn Gottes." als in bem Ausbrucke "Wort Gottes," weil der Sohn von Natur dem Bater wesentlich gleich und ebenburtig ift. Dieje Gottheit unseres herrn ift nun gleichfalls icon im A. T. erkannt und verkündigt worben. haben die Stellen zum Theil schon berührt. Jesaias nennt ihn aber 7, 14. auch ausdrücklich "Immanuel" b. i. Gott mit uns, 9, 6. ben ftarten Gott, Ewig-Bater, Friedefürft, nach Jeremias 33, 16. wird man ibn nennen: Der Berr, ber unfere Berechtigkeit ift, und Pfalm 45, 7. fpricht ber Sanger zum Defflas: Gott, bein Stuhl bleibet immer und ewig. Bgl. Gebr. 1, 8 f. Und diese feine Gottheit bezeugt ber herr wiederum felbst in unserem Evangelium, wie er benn 10, 33 ff. als die Juden ihn fteinigen wollen, weil er fich zu Gott gemacht, dies nicht zurudweift, sondern bestätigt und sein Recht dazu beweift, und die Anrede bes Thomas: Mein herr und mein Gott! nicht als eine Gottesläfterung verwirft, sondern Allen gebietet, in gleicher Weise zu glauben. Ebenso nennt auch Johannes in feiner erften Epiftel

R. 5, B. 20. Christum ben wahrhaftigen Gott, und Paulus Rom. 9, 5. preist ihn als Gott über alles. Der Sohn ist also vom Bater persönlich unterschieden, und dennoch derselben Gottheit theilhaftig, oder ihm wesensgleich. Das Wesen Gottes besteht aber in der Fülle seiner Eigenschaften. Und so ist der Sohn wie der Bater die ewige, allmächtige, allwissende, heilige Liebe.

Daffelbe nun, was der Apostel hier von dem Worte ausfagt, hätte er auch von dem heiligen Geiste aussagen können.
Schon in der Schöpfungsgeschichte 1. Mos. 1, 2. erscheint der
Geist Gottes als schöpferisch schwebend über der Tiefe, Joh. 14, 16. bezeichnet ihn der Gerr als seinen Stellvertreter, und Matth. 28, 19.
wird er in dem Tausbesehle dem Water und dem Sohne völlig
gleichgestellt. Der Geist ist die Einheit des Ich und Du, der
Zusammenschluß des Vaters und des Sohnes, die ewige, perfönliche heilige Liebe, und als solche auch seinerseits dem Vater
und dem Sohne wesensgleich.

Wie aber? Setzen wir damit etwa drei Götter? Das sei serne! Denn die Einheit Gottes ist eben so entschieden von der Schrift bezeugt, als der dreisache Unterschied. Das: Höre, Israel, der herr unser Gott ist ein einiger Herr! 5. Mos. 6, 4. steht an der Spitze aller Gebote. Sämmtliche Propheten des alten Bundes eisern wider die Bielgötterei, und auch der Herr spricht: Ich und der Vater sind eins Ioh. 10, 30., und bezeugt, wie seine Apostel, wiederholt, daß Gott einig und daß nur Ein wahrer Gott sei, Matth. 19, 17. Marc. 12, 29. Ioh. 5, 44. 17, 3. Köm. 3, 30. 1. Cor. 8, 4. Gal. 3, 20, Iac. 2, 19. Es giebt also nur Einen ewigen, allmächtigen, allwissenden Gott,

nur Eine heilige Liebe, dieser Eine Gott aber ist Bater, Sohn und heiliger Geist. Die Kirche sagt: Ein göttliches Wesen in drei Personen. Und dies Bekenntniß zu dem dreieinigen Gotte, wie es in drei ältesten kirchlichen Shmbolen, dem apostolischen, nicanischen und athanassanischen, niedergelegt ist, ist das gemeinsame Band, welches alle Particularkirchen, die ganze Christenheit aus Erden, umschlingt. Und weil es nur Ein göttliches Wesen gibt, darum ist auch jede der drei göttlichen Personen dieses einige göttliche Wesen ganz und vollkommen, darum rusen wir in jeder Person die ganze Gottheit an, und darum ist es gleich, ob wir unsere Gebete richten an Gott den Vater, an Gott den Sohn, oder an Gott den heiligen Geist.

Das ift freilich ein tiefes Gebeimniß, ja bas größte Mbfterium im himmel und auf Erben. Denn unter Menschen find brei Berjonen auch allemal brei Wefen, in Gott aber ift es anders; benn er ift das unendliche und vollkommene Urbild, wir aber find nur die endlichen und unvollkommenen Abbilber beffen. ber jo viel hoher ift als die Menschen, als ber himmel hoher ift benn bie Erbe. Als einft ber heilige Auguftin am Meeresftrande wandelte, und über das Geheimniß ber heiligen Dreis einiakeit nachsann, ward es ihm je länger, je unbegreiflicher, so daß er in seine unergrundlichen Tiefen zu versinken dachte. Darob warb er trauria und febr betrübt. Da erblickte er einen spielenden Anaben, ber mit ber Sand bas Meerwaffer in eine Grube füllte, die er am Ufer gegraben hatte. Auf feine Frage, was er ba mache, antwortete ber Knabe: Ich will bas Meer ausschöpfen und in biese Grube füllen. Da ward Augustin beschämt, benn seine eigene Thorbeit wurde ihm klar, daß er die

unermeßliche Fulle ber Gottheit mit feinem engen Verstanbe hatte ermessen und umfassen wollen. Darum bleibt es auch für ben Weisesten bei bem einfältigen Kinderglauben an den in seinem Worte geoffenbarten dreieinigen Gott.

So thoricht es nun ift, das Mysterium der Trinitat begreifen zu wollen, eben fo thoricht und noch thorichter ift es, beshalb, weil man es nicht begreifen fann, es zu läugnen, zu verwerfen und zu bekämpfen. Was das Ziel biefer Thorheit ift, zeigt bie Geschichte ber neueren Weltweisheit. Sie begann bamit, ben dreieinigen Gott zu verläugnen. So verlor fie Gott ben Erloser und Gott ben Beiliger, und wollte nur noch ben perfonlichen Schöpfergott anerkennen. Aber auch biefer war ihr noch zu unbegreiflich; barum schritt fie weiter fort, und bachte fich Gott als ben unversonlichen, ewigen, geistigen Urgrund ber Welt, ber im Universum, wie im Menschengeiste sich verwirklicht und erscheint. Aber auch dieser einheitliche geistige Urgrund ber Welt war ihnen noch zu geheimnisvoll, barum haben fie zulest auch ihn geftrichen, und Nichts übrig behalten als Stoff und Rraft, als Waterialismus und Atheismus. Und in ber That, bas Ende bes Anfanges, der mit der Verwerfung bes breieinigen Gottes gemacht wurde, ift naturgemäß kein anderes, als eben bie Weisheit bes Materialismus und Atheismus. Wer ben breieinigen Gott verwirft, ber hat keinen Gott, weil er nicht ben mahren Gott hat, ber hat nur einen Goten feiner eigenen Einbildungsfraft, ber fich vor bem prufenden Berftande in fein Nichts auflösen muß. So hat fich erfüllt, was einer ihrer Weisen, ber noch am Beginne ber Entwidelung fand, schon vor fast hundert Jahren geweißagt hat: "Unsere Welt wird noch

so sein werben, daß es eben so lächerlich sein wird, einen Gott zu glauben, als heutzutage Gespenster." Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden! Röm. 1, 22. Die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lügen, und haben geehrt und gedienet dem Geschöpf mehr, denn dem Schöpfer. Röm. 1, 25. — Darum wollen wir, so lieb uns unsere Seligkeit ist, glauben und bekennen mit der ganzen Christenheit auf Erden den breiseinigen Gott, Gott den Bater, der uns erschassen hat, Gott den Sohn, der uns erlöset hat, Gott den heiligen Geist, der uns geheiliget hat, als den Einen wahren Gott, welchem sei Lob und Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen.

Lob, Ehr und Preis sei Gott, bem Vater und bem Sohne und bem, ber beiben gleich, im höchsten himmelsthrone: bem breieinigen Gott, als er im Ansang war und ist und bleiben wird jetzund und immerbar!

€.

## Vierter Vortrag.

## Das Leben und bas Licht.

B. 2. Daffelbige war im Anfang bei Gott.

Der Apostel wieberholt in kurzer Zusammenfassung ben Inhalt bes ersten Berses; benn er will, baß die Betrachtung nicht flüchtigen Fußes an diesem wichtigen Ausspruche vorüber eile, sondern sinnend babei verweile. Zugleich will er damit einen Anknüpfungspunkt für die Aussage des folgenden Verses gewinnen, daß nämlich das Wort der Schöpfer aller Dinge sei.

Die Gottheit bes Wortes brauchte er um so weniger auf's Neue hervorzuheben, als er dieselbe so eben erst am Schlusse des ersten Berses ausgesagt hatte. Wenn er dann sortsährt "Dasselbige", so versteht sich von selbst, daß er damit meint: "Dieses Wort, welches, wie gesagt, Gott war; dieses gottgleiche Wort." Die Ewigkeit aber und den persönlichen Unterschied des Wortes von Gott dem Bater hebt er noch einmal hervor, weil er eben im dritten Verse aussprechen will, daß durch diese zweite Verson der Gottheit die Welt geschaffen sei, und daß dieselbe durch diesen Schöpfungsact gleichsam aus ihrer Ewigkeit herausgetreten, und sich geoffenbaret habe in der Zeit.

2. 3. Alle Dinge find burch baffelbige ge-

Weil Gott ber Bater ber Urquell alles Seins, bas Wort aber ber Mittler aller Offenbarungen Gottes ift, fo beißt es: durch daffelbe ift Alles geschaffen. Dies gilt aber nicht bloß vom Werke der Schöpfung, sondern auch vom Werke der Erlojung, benn Gott ber Bater bat auch burch ben Sohn bie Welt erlofet, fo wie vom Werke ber Beiligung, welches ber Vater burch ben Sohn im beiligen Beifte vollzieht. Denn bas muffen wir als Drittes hinzunehmen, bag alle nach außen gebenben Werke Gottes, wie fie von Gott bem Bater herstammen und burch Gott ben Sohn vermittelt find, fo in Gott dem beiligen Beifte fich vollziehen. Jebes ber brei Grundwerke bes breieinigen Gottes fteht aber in befonders naher und vorzugsweiser Beziehung zu einer ber brei Perfonen ber Bottheit, die Schöpfung nämlich zum Bater, bem Urgrund alles Seins, die Erlofung jum Sohne, Die Beiligung jum Beifte. Um gleichmäßigften

fommt noch bie Schöpfung allen brei Bersonen zu. Dabingegen die Erlösung geht zwar auch vom Bater aus, ber ben ewigen Rathichlug berfelben gefaßt, ben Sohn gefenbet, für uns babin gegeben und zu seiner Rechten erhöhet hat; aber fie ift boch ganz vorzugsweise burch ben Sohn vollbracht, ber felber Mensch geworben, gestorben und auferstanden ift. 3mar läßt fie fich auch bem beiligen Beifte zuschreiben, ber bie Empfangniß bes Sohnes Gottes von ber Jungfrau Maria vermittelt und ben Menschensohn gefalbet und zur Bollbringung feines Erlösungswerkes geftartet hat: bennoch ift flar, bag ber Sohn bei diesem Werke im Vordergrunde stehen bleibt. Abnliches werben wir aber auch beim Werke ber Beiligung vom Beifte zu fagen haben. Obgleich vom Bater burch ben Sohn gefendet, ift er es boch, welcher in feiner Berfon beiligend unferen Bergen einwohnt, und in welchem erft ber Bater und ber Sohn tommen, um in une Wohnung zu machen.

Der Apostel brudt nun aber ben Sat, baß alle Dinge burch bas Wort gemacht find, ober baß ber Sohn Gottes ber Schöpfer bes Alls ift, nicht nur bejahend, sonbern zugleich versneinend aus, indem er fortfährt:

Und ohne baffelbige ift nichts gemacht, mas gemacht ift.

Damit will er biese Wahrheit besonders bekräftigen. Alle Creaturen, ohne irgend welche Ausnahme, sind durch ihn geschaffen. Dies dient zur Verherrlichung des Sohnes Gottes. Denn ist er der Schöpfer des Alls, dem da Macht gegeben ift über alles Fleisch, so sollen alle Creaturen ihm zu Tuße fallen, wie auch der Apostel Paulus gebietet Phil. 2, 10 f., daß in

bem Namen Jesu sich beugen sollen alle berer Kniee, die im Himmel und auf Erben und unter der Erbe sind; und alle Beugen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Baters. Denn die Ehre des Sohnes ist auch die Ehre des Baters.

Fragen wir nun, woher benn ber Apostel ben Ausspruch unferes britten Berfes geschöpft habe, fo haben wir ichon bemerkt, daß ber Prolog nur eine furze Summe beffen bietet, was bas Evangelium felbst enthält, und bag fein Inhalt ganz aus bem Munbe bes herrn entnommen sei. So war es schon beim erften Berfe, wo ber Evangelift nur bie feinem Zwede besonbers entsprechende Bezeichnung "Bort", in Anknüpfung an die alttestamentliche Bundesoffenbarung, binzugethan batte. auch bier. 3war hatte ber Herr sich nicht birect als ben Schöpfer bes Alls bezeichnet, benn er hatte bazu keine besonbere Beranlaffung, durch welche seine Reben durchgebend bedingt find; aber indirect ober mittelbar war allerdings auch diefe Ausfage in seinen Worten gegeben. Denn rebet er in seinem hobenpriefterlichen Gebete Joh. 17, 5. von der Herrlichkeit, die er bei bem Bater hatte, ehe bie Welt war, so wird er auch an ber Weltschöpfung betheiligt gewesen sein, da biefelbe bie erfte Bethätigung und Offenbarung ber herrlichkeit Gottes ift. fünften Rapitel unseres Evangeliums wird ferner Jesus, nachbem er ben achtundbreißigfährigen Kranken am Teiche Bethesba geheilt hatte, von ben Juden des Sabbathsbruches beschulbigt. Er aber antwortete ihnen B. 17: "Dein Bater wirket bisher, und 3ch wirke auch." Gleichwie also bei Gott bem Vater, ber am flebenten Tage vom Werke ber Schopfung geruht habe, biefe

Ruhe nicht fo zu verstehen sei, als ob er seitbem gar nicht mehr wirke, da vielmehr seine erhaltende Thätigkeit auch seit Bollenbung ber Schöpfung fort gehe ohne allen Unterschied ber Tage: eben so wirke er, ber Sohn, fort und fort, und übe mit bem Bater auch am Sabbath die welterhaltende Thätigkeit, von ber die eben vollzogene Krankenheilung nur ein wunderbarer Ausfluß war, und wofür fie einen schlagenden Beweis lieferte. Die Juben verstanden den Sinn seiner Worte gar wohl, indem sie ihn nun erft recht verfolgen, weil er fich Gott gleich gemacht. Beift es nun: Was unfer Gott erschaffen hat, das will er auch erhalten, so konnen wir auch umgekehrt sagen: Ift er ber Welt= erhalter, so ift er auch ber Weltschöpfer. Dies hat aber 30= hannes nicht nur durch menschliche Schluffolgerung aus bem, was ber herr selbst gesagt, abgeleitet, sondern es ist ihm durch benfelben insvirirenden Gottesgeift enthüllt, ber schon im A. T. bie unlösbare Verkettung ber Welterhaltung mit ber Weltichopfung fund gemacht, und barum ift es fest verburgte, untrugliche Offenbarung. So fagt auch ber Apostel Baulus im Colosferbriefe 1, 16 f., baß burch ben Sohn Gottes alles geschaffen sei, was im himmel und auf Erben ift, und bag in ihm alles seinen Bestand habe, und im Hebräerbriefe 1, 2 f., daß durch ihn die Welt gemacht sei, und baß er fortwährend alle Dinge trage mit bem Worte seiner Allmacht. Schöpfung und Erhaltung find vornehmlich ein Werk der göttlichen Allmacht. Lag nun schon in der Ewigkeit bes Wortes V. 1 für uns ein ftarker Troft, so auch in seiner Schöpferallmacht, zu ber wir ftets, wo uns Gulfe noth thut, in gewisser Zuversicht unsere Zuflucht nehmen können. Freilich bietet die nackte Allmacht an fich noch nicht den vollen und

wahren Aroft, benn nach seiner Allmacht kann Gott sowohl töbten, als lebendig machen, und es fragt sich für uns immer erst noch, was von Beidem er will? Sind wir dieses seines Willens gewiß, so können wir dann freilich gewiß sein, daß er nach seiner Allmacht auch kann, was er will. Darum, damit seine Allmacht als eine belebende und wahrhaft trostreiche ersscheine, fährt der Apostel sort:

B. 4. In ihm war bas Leben, und bas Leben war bas Licht ber Menschen.

"Leben", wechselnd mit dem Ausbrucke "ewiges Leben", ift ein Wort, welches in ben Schriften bes Johannes mehr als breißig Male vorkommt, und ftets die Seligkeit bezeichnet. Das ift ja auch, wie wir schon erkannt haben, ber 3med seines Evangeliums, zu bezeugen, daß ber Sohn Gottes bas emige, felige Leben ift und gibt. So fagt er, ahnlich wie bier, auch am Schluffe seines erften Briefes 5, 11: Und bas ift bas Zeugnig, bag une Gott bas ewige Leben gegeben hat, und folches Leben ift in seinem Sohne. Schon im gewöhnlichen Sprachgebrauche nehmen wir öfter "Leben" für "fröhliches und freudenreiches, ungehemmtes und ungetrubtes Sein." findet fich nun in unendlichem Mage in Gott, und zwar eben fowohl in dem Sohne, als in dem Bater, denn auch in dieser Beziehung gilt bas: "Alles was ber Bater hat, bas ift mein." Joh. 16, 15. Und ber Berr bezeugt wiederum felbst ausdrücklich: Wie der Vater das Leben hat in ihm felbst; also hat er bem Sohne gegeben bas Leben zu haben in ihm felbft. 30h. 5, 26.

Dies ewige selige Leben rubt und wurzelt in der gottlichen Bollfommenheit. Beil Gott felber bie Fulle aller göttlichen Eigenschaften ift, barum ift er ber Selige; weil in ibm kein Mangel ift, barum bat er kein Gefühl bes Mangels, sonbern unbebingte Befriedigung in fich felbft. Unter allen göttlichen Eigenschaften ift aber biejenige, welche sein Wesen in eigenfter Weise ausbrückt, die Liebe, 1. Joh. 4, 16. Alle anderen Eigen= ichaften find gewißermagen biefer Eigenschaft untergeordnet: er ift die ewige, allmächtige, allwiffende, heilige Liebe. Und darum ift er erst recht felig, weil er die Liebe ift, benn Seligkeit ift nur in ber Liebe, selbstverftanblich nur in ber beiligen, nicht in ber unreinen, selbstfüchtigen Liebe. Fragen wir nun, was war benn von Ewigkeit her ber Gegenstand biefer seiner Liebe. bie er felbst von Ewigkeit ift? fo muffen wir antworten : Er felbft. Denn er felber ift allein ber wahrhaft liebenswürdige Gegenstand, bas bochte Gut, weil ber einzig Gute. Anbrerseits gebort aber zur Liebe ber Unterschied ber Berfonen, ein 3ch und ein Du, welche eben in ber Liebe fich harmonisch zur Einheit zusammenschließen, sich aneinander hingeben in der Liebe, und barin ibre vollkommene Befriedigung, ihre Seligkeit finden. Und so ift es auch in Gott; benn er ift von Ewigkeit unterschiebene Berson, und die ewige Liebe Gottes ift eben die ewige Liebe bes Baters zum Sohne im beiligen Geifte. Als die ewige Liebe ift Gott ber Dreieinige, und als ber Dreieinige ift er ber Selige. Wenn wir zuerst gesagt haben, Gott ift felig in ber ewigen Liebe zu fich felber, und nunmehr fagen, Gott ift felig in ber Liebe bes Baters zum Sohne: fo haben wir im Grunde daffelbe gesagt. Denn ber Sohn ift eben bas andere 3ch ober zweite

Selbst bes Baters. Jest verstehen wir auch erst recht, warum in Gott die vollste Lebensharmonie, keine hemmung, keine Störung, kein unbefriedigter Mangel, sondern völliger Friede und Freude die Kulle oder ewige Seligkeit ift.

Statt "In ihm war bas Leben" batte ber Apostel auch sagen können: "Er war bas Leben", wie er 1. Joh. 1, 1. 2. thut, und wie ber Herr sich selber Joh. 11, 25. 14, 6. das Leben nennt. Er wählt hier aber absichtlich ben Ausbruck "in ibm war bas Leben," um anzubeuten, bag er bas Leben nicht nur für fich felber ift und fein will, fonbern auch für uns, baß er zugleich die Quelle bes Lebens ift, aus ber alle schöpfen fonnen. In ihm ift gleichsam die ganze Fulle bes Lebens nieberaelegt, bamit er baraus spende. hiermit fagt ber Apostel ben höchsten Zweck ber burch bas Wort vollzogenen Schöpfung aus, nämlich bas Leben allen Creaturen mitzutheilen, bie bafür empfänglich find. Er blickt aber an unserer Stelle nur auf die Menfchen. Um fein ewiges, seliges Leben nicht für fich zu behalten, fonbern vernünftige Geschöpfe beffelben theilhaftig zu machen, bazu ift bie Schöpfung geschehen. Die alten Beiben fabelten von dem Neide der Götter, welche dem Menschen nichts Hobes und Gutes gonnten. Das tam baber, weil fie nicht wußten, bag Gott bie Liebe ift, und barum feinen Menschenkindern bas Sochfte und Befte gibt, was er felber ift und bat. Nicht neibisch hat er seine Seligkeit für sich behalten, sondern in freier Liebe fie auch Anberen verlieben, die er zu biefem Awede felbft ins Dasein rief. Er für fich felber bedurfte beffen nicht, benn er war in fich felber von Ewigkeit ber vollkommen Seliae. Aber bas ift eben bas unbegreifliche Geheimnis seiner

freien Liebe, daß er dennoch diese Seligkeit nicht in sich verschloß, sondern aus sich heraus tretend eine Welt schuf, in welche er vernünstige Creaturen hineinsetzte zu ihrer Beseligung. Gott hat zwar die Welt auch erschaffen zu seiner eigenen Ehre und Berherrlichung; er hat sie aber zugleich erschaffen zur Beseligung der Menschen. Beide Zwecke der Weltschödpfung fallen in einander. Denn grade dadurch hat sich Gott am höchsten versherrlicht, daß er Menschen schuf, die er seiner Seligkeit theilshaftig machte; darin ist ja der ganze Abgrund seiner Liebe offensbar geworden, und was kann ihn höher verherrlichen, als diese seine vollkommene Liebesoffenbarung.

Sein eigenes, ewiges seliges Leben kann nun freilich Gott nur vernunftigen Wefen, Engeln und Menfchen mittheilen. Dennoch hat er auch auf ben nieberen Stufen bes Dafeins Leben gespendet allen Creaturen; benn er hat in allen Reichen ber Matur Bedürfniß angelegt und Befriedigung deffelben bereitet. fo daß alle Creaturen in ihrer Beife und nach ihrem Mage ber Freude und bes Wohlseins theilhaftig werben. Bflanze gibt er Leben burch Regen. Thau und Sonnenschein, und dem Thiere gibt er Leben, indem er ihm sein Futter gibt und seinen Sunger ftillt. "Der bem Bieh fein Futter gibt, ben jungen Raben, die ihn anrufen." Pfalm 147, 9. "Aller Augen warten auf bich; und du gibst ihnen ihre Speise zu feiner Beit. Du thuft beine Sanb auf, und erfülleft alles, was lebet, mit Wohlgefallen." Pf. 145, 15 f. Und so schafft er auch bem Menschen, bamit er Leben habe, bie Befriedigung aller seiner leiblichen und geistigen Bedurfniffe. Indeß dies niebere Leben ift boch nur die Borftufe bes hoheren, nur der Schatten ober Schein bes mahrhaftigen Wefens. Darum tann auch die vernünftige Creatur, ber Mensch, welcher eben zu biesem wahrhaftigen, ewigen gottlichen Leben geschaffen ift, nicht seine volle Befriedigung und Genuge in dem nieberen, finnlichen und geiftigen, Leben finden, wie icon Auguftin gefagt bat: "Du baft uns zu bir geschaffen, o Gott, und barum ift unsere Seele unruhig, bis fie Ruhe findet in bir." Alle anderen Guter bes Lebens find boch nur flüchtig und nichtig, und konnen ben bunger und Durft ber Seele nimmermehr ftillen. "Die Welt vergeht mit ihrer Luft; wer aber ben Willen Gottes thut, ber bleibet in Ewigkeit." 1. Joh. 2, 17. Wenn nun die Menschen ihren unerfättlichen Durft nach wahrem, unvergänglichen Leben fortwährend burch ben Genug ber flüchtigen Guter Diefer Erbe zu ftillen fuchen, und barum nimmer erjagen, wonach fie jagen. nimmer finben, was fle fuchen: fo ift bas eine Verkehrung bes ihnen von Gott eingepflanzten Triebes nach himmlischem Krieben. abtilichem Leben, ewiger Freude und Seliakeit. Darum ruft wiederum Augustin ihnen zu: "Suchet, was ihr suchet; aber es ist nicht da, wo ihr es suchet." Es gilt vielmehr zunächst bem irbischen Leben mit allen seinen Genuffen innerlich qu entsagen, und fie Gott zum Opfer barzubringen, wenn man bas höchke, wahrhaftige Leben aus und in Gott gewinnen und bewahren will. Auch in biesem tieferen Sinne gilt ber Spruch bes Dichters: "Und setzet ihr nicht das Leben ein. Nie wird euch das Leben gewonnen sein." Der herr aber spricht: "Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verlieret um meinetwillen, der wird es finden." Matth. 16, 25. Nicht blog barauf also kommt es bei bem Christenthume an, baß wir Gefühle der Seligkeit suchen, denn die mochte ein Jeder gerne haben, und das ist nicht das wahre Christenthum, welches nur in seligen Gefühlen schwelgen will: sondern darauf kommt es vor allen Dingen an, daß wir um dieser Seligkeit willen, die wir allerdings suchen sollen, Alles opfern, was uns von dem Trachten nach diesem Einem, was noth thut, abziehen kann. Denn nur aus dem Tode erblüht das Leben, nur aus dem Schmerze der Selbstentsagung die wahre Freude in Gott.

Wenn nun der Apostel, nachdem er gesagt: "In ihm war das Leben," fortfährt: "Und das Leben war das Licht der Wenschen," so meint er damit sachlich dasselbe, was er in seinem ersten Briese, 1, 2. in den Worten ausdrückt: "Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen, und zeugen, und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Bater, und ist uns erschienen." Das offenbar gewordene, erschienene und scheinende Leben nennt er hier das Licht, denn das Leben scheinet und strahlet hell in die Welt und in die Herzen hinein, wie ein Licht.

Das Bilb "bes Lichtes" ist tief gewurzelt in ber heiligen Schrift. Es hat aber eine breifache Bebeutung. Licht ift 1) Bilb ber göttlichen Offenbarung. Wenn Gott aus seiner Berborgenheit hervortritt und sich offenbart, so wirb er für uns gleichsam aus seiner bisherigen Dunkelheit Licht. Dem entspricht bann auch die Wirkung dieser Offenbarung in uns. Es wird nicht nur außer uns und für uns, sondern auch in uns licht, klar und helle. Und so ist Licht zugleich Bild der wahrhafstigen Gotteserkenntniß. Es ist gerade so, wie wenn das Licht der Sonne die Erde bescheinet und alle Gegenstände

beleuchtet, und wir bann alle Dinge in biefem Lichte feben. In biesem Sinne ber gottlichen Offenbarung und ber menschlichen Erfenntnig bes geoffenbarten Befens Gottes fleht ber Ausbruck Pfalm 36, 10., wo es beißt: "Bei bir ift die Quelle bes Lebens, in beinem Lichte sehen wir Licht." Go rebet auch ber Apostel Baulus 2. Cor. 4, 4. 6. von bem ftrahlenden Lichtglanze bes Evangeliums, und fügt bingu, bag Gott, ber aus Kinfterniß Licht leuchten bieß, unsere Bergen erleuchtet bat, um bas Licht ber Erkenntnig seiner herrlichkeit ftrablen zu laffen. Ephes. 1, 18. aber erbittet er ber Gemeinde, bag Gott bie Augen ihres Bergens erleuchte, auf daß fie erkenneten, welches ba sei bie hoffnung ihres Berufes. — Licht ift bann 2) eben als Erscheinung bes göttlichen Wefens, welches ja bie beilige Liebe ift, qualeich Bilb ber gottlichen Beiligkeit. Denn bas Licht ift ber reinfte und lauterfte aller irbifchen Stoffe, welcher feine Trübung in fich bulbet, und alle Unreinheit verzehrt. In biefem Sinne beißt es 1. Joh. 1, 5. 7., daß Gott ein Licht und in ihm keine Finsterniß ift, und werben wir aufgeforbert, im Lichte zu wandeln, wie er im Lichte ift. In gleicher Weise ermabnt ber Apostel Baulus Epbes. 5, 9, 11,: Wandelt wie bie Rinder bes Lichts, und habt nicht Gemeinschaft mit ben Werken der Finsterniß. Licht ist endlich 3) eben als die erschienene Liebe Bottes Bilb bes gottlichen Beiles, wie ja auch bas irdische Licht heilsam ift, und wenn es aufgebt. Alles unter ibm fproßt und blubt, und in ihm Froblichkeit, Luft und Wonne findet. So wechselt "Licht" und "Seil" Pfalm 27, 1.: "Der Herr ist mein Licht und mein Heil," auch Jesaias 49, 6.: "3ch habe bich jum Licht ber Beiben gemacht, bag bu feist mein Beil bis an der Welt Ende." Und die Ankunst dieses Seilslichtes werkundiget derselbe Prophet, wenn er 60, 1. Israel zurust: "Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir." — An unserer Stelle nun herrscht besonders die erste und dritte Beziehung. Licht ist hier das zu unserem Seile, zu unserer Beseligung, geoffendarte und erschienene Leben.

Fragen wir nun: Wann ift benn das ewige, felige Leben bas Licht ber Menschen geworben? so können wir antworten: Bon Anfang an. Denn ichon bem erften Menschen bat Gott sein Leben, und bamit bie mahre Gotteserkenntnig und bas Beil mitgetheilt. Doch war bies eben nur ber Anfang. Denn ber Menfch follte erft burch Bestehen ber Prüfung zur Bollenbung emporfteigen. Als er bann bom herrn abgefallen war, bat Gott sogleich im Paradiese sich wiederum als bas Licht ber Menfchen erwiesen, indem er ihm die Verheißung von bem Schlangentreter gab, ber bas Leben wieberbringen follte. Diefe Weißagung von ber zufünftigen Erscheinung bes Lebens, in ber Gott fich als das Licht ber Menschen erwies, trat während ber ganzen Zeit bes alten Bundes in dem Worte ber Propheten immer bestimmter und beutlicher hervor. Aber biefe Verheißung und die barauf gegrundete hoffnung war boch nur eine Borftufe bes mahren Lichtes, nur die im Dunkel ber Menschbeit bem Aufgange ber Sonne vorangebenbe Morgenröthe. haftig und vollkommen ist bas Licht ber Menschen erft angebrochen, als ber Sohn Gottes, ber bas ewige Leben felber ift, Menfch ward und uns erschienen ift. Und auf bieses lette Ziel ber Lichtwerdung, welches die früheren Anbahnungen des Lichtes

見ておける大学は大学をおいます 東西はまずでするます。 いっとのかけの大学などのないないないないでしている。

vorausset und in fich beschließt, blidt bier ber Apoftel von vorne herein. Als das Leben im Fleische erschienen war, da war es bas Licht ber Menfchen. Mit ben Worten: "Euch foll aufgeben bie Sonne ber Gerechtigfeit, und Beil unter ihren Flügeln" Mal. 4, 2. hatte bie Weißagung bes A. B. geschloffen. "Es hat uns besuchet ber Aufgang aus ber Sobe, auf bag er erfcheine benen, bie ba figen in Finfterniß und Schatten bes Tobes" Luc. 1, 78 f., bas war beim Beginne bes R. B. bas Ja und Amen zu biefer Berbeifiung im Lobgefange bes Bacharias bes Baters Johannis bes Taufers. Und auch ber greife Simeon im Tempel, als er bas Jesustind auf feinen Armen hielt, fprach jauchzend: "Meine Augen haben beinen Geiland gesehen, ein Licht, zu erleuchten bie Beiben." Luc. 2, 30. 32. Als bas Licht bezeichnet fich aber wieberum auch ber Gerr felber burchgebend in unferem Evangelium. "Das Licht ist gekommen in die Welt," fpricht er zum Nicobemus Joh. 3, 19. "Ich bin bas Licht ber Welt," ruft er ben Juben zu Joh. 8, 12., "wer mir nachfolget, ber wird nicht wandeln in Vinsterniß, fon= bern wird bas Licht bes Lebens (b. i. bas Leben, welches Licht ift,) haben." Diese Worte rebete er am Laubhuttenfeste im Tempel gu Jerusalem, mabrend im Borhofe beffelben bas Licht bes golbenen Leuchters, ein Sinnbild bes wahrhaftigen Lichtes, weithin ftrablte über bie in Nacht und Finfterniß gehüllte Stabt. Und als er im Begriff ftant, bem Blindgeborenen bas Augenlicht wieder zu schenken, sprach er Joh. 9, 5: "Dieweil ich bin in Endlich bezeugte er ber Welt, bin ich bas Licht ber Welt." noch zulett, ebe er vom Schauplate ber öffentlichen Wirffamfeit abtrat 30h. 12, 46: "Ich bin gekommen in bie Welt

The state of the s

ein Licht, auf daß, wer an mich glaubet, nicht in Finsterniß bleibe."

2. 5. Und bas Licht icheinet in ber Binfterniß, und bie Binfterniß haben es nicht begriffen.

Das Licht hat geschienen, so lange der Sohn Gottes auf Erden mandelte, es scheinet aber auch noch fort und sort. (Daher das Präsens.) Es scheinet im Worte des Evangeliums, welches Christum uns vor Augen malet, und in welchem Christus selber zu uns kommt, um uns mit dem Lichte des Lebens zu erleuchten. Auch in seinem ersten Briefe schreibt Iohannes 2, 8. ähnlich wie hier: "Die Finsterniß ist vergangen, und das wahre Licht scheinet jest."

"Finsterniß" nun ist das Gegentheil des Lichtes und bebeutet eben als solche: 1) die Gottesunkenntniß, 2) die Günde, welche wie sie an sich das Dunkele, so auch ihre Werke in der natürlichen Nacht und Finsterniß zu vollbringen liedt, 3) das Unheil oder die Unseligkeit. Aus Grund der Sünde besinden wir uns in der Gottesunkenntniß und in der Unseligkeit, welche beiden letzteren Womente im Gegensaze zum Lichte auch hier besonders bezielt sind. Wie aber das Licht selber Person ist, so ist auch die Finsterniß persönlich zu fassen, denn der Ausdruck dient zur bildlichen Bezeichnung der verssinsternen Menschheit. Schon der Prophet Iesaias 9, 1., und mit ihm der Apostel Watthäus 4, 16., hatte verkündiget: "Das Bolk, das im Finstern sitzet, hat ein großes Licht gesehen, und über die da wohnen im sinstern Lande, scheinet es helle." Man hätte nun erwarten sollen, daß diese Kinsterniß voll Freuden

bem Lichte entgegen gehen wurde, boch weit davon entfernt, hat sie es vielmehr verworfen. Darum fagt ber Apostel:

"Die Finsterniß hat es nicht begriffen." Siermit berichter er uns eine geschichtliche Thatsache. Er meint aber vornehmlich bas Verhalten Israels gegen bas Licht. Schon mahrend feines Wanbels auf Erben mußte ber Berr gegen Israel zeugen: "Das ift aber bas Gericht, daß bas Licht in die Welt gekommen ift; und die Menschen liebten die Finfternig mehr, benn bas Licht. Denn ihre Werke waren bofe." Joh. 3, 19. Seitbem batte die Finsterniß Jesum ans Rreuz gebracht, und selbst als er auferstanden war und als Licht fortwährend in die Finsternif bineinstrahlte, beharrte fie bei ber Berwerfung bes Lichtes. Alle biese Ereigniffe batte Johannes binter fich, als er klagend ausrief: "Die Finfterniß hat es nicht begriffen." Israel aber ift nur der Repräsentant der Menschheit überhaupt, oder der da= maligen Beibenwelt, bie gleichfalls im Großen und Ganzen bie Finfternly mehr liebte, als bas Licht. Und so ift es fortgegangen bis auf den heutigen Tag. Wenn der Apostel heut zu Tage Umschau hielte selbst inmitten der Christenheit, und sähe ben Unglauben, ben Halbglauben und ben Scheinglauben, fo wurde er auf's Neue klagen: Die Finsterniß hat es nicht begriffen! und ihr zurufen: "Mache beinen Leuchter belle, Laf bie erfte Liebe nicht," bamit ber herr nicht komme, und beinen Leuchter wegftoße von feiner Stätte, wo bu nicht Buge thuft. Offenb. Joh. 2, 4. 5. Wiewohl es nun zu allen Zeiten auch eine Zahl Gläubiger gegeben hat, so verschwindet biefelbe boch ftets, wie auch bier bem Blide unseres Apostels, gegen bie Masse ber Ungläubigen. Die Gemeinde Christi ift stets eine

kleine heerbe, die aber zu ihrem Trofte in ihrer Einfamkeit und Berlassenheit die Verheißung hat: "Fürchte dich nicht, du kleine heerbe, denn es ift eures Baters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben." Luc. 12, 32.

Statt "begriffen", wie Luther überfest, fteht im Grundtexte ein Wort, welches eigentlich "er griffen" beißt. Das Eine folgt aber aus bem Unberen. Weil bie Welt es nicht ergriffen hat, barum hat fie es nicht begriffen, benn wir begreifen Nichts von Gott, weil wir ihn nicht ergreifen. Das Nichtwiffen bat feine Burgel im Nichtwollen. "So viel wird Gott erkannt, als er geliebt wird." Nichtergreifen ift aber nur ein milbernber Ausbrud für "Burudftogen". Das ift nun bas tragische Loos bes gefallenen Menfchen, baß er bie Wahrheit Gottes amar nicht aus fich felbst ergreifen, wohl aber zuruckftogen kann. Denn bie Freiheit ift ihm noch geblieben, ber erlofenben Gnabe. welche ihn von der Knechtschaft der Sunde befreien will, zu wiberftreben. Es ift bier nicht, wie im natürlichen Bebiete, wo wir bas Auge aufthun ober guthun fonnen nach Belieben: vielmehr ift unfer geiftliches Auge von Natur blind. Es ift ein frankes Auge, welches fich burch die Gelle des himmlischen Wir können aus eigener Rraft ber Lichtes aeblendet fühlt. Gnabenthat Gottes gegenüber uns nur verschließen und ver-Roden, so wie ber Mensch in unterirbische Gewölbe und Göblen flieben kann, damit kein Licht ihn erreiche, und alle Fenster feines Saufes verhängen und vermauern tann, um bem Lichte ben Eingang zu wehren. Das himmlische Licht nun kommt uns nicht nur mit feinen Strahlen zuvor, sonbern es beilet auch unfer Beiftesauge zum Sehen, und macht es für seine Aufnahme

empfdinglich. So ftammt unfer Geil lebiglich von Gott unb feiner Gnade, benn alle gute Gabe und alle vollfommene Gabe kommt von oben herab, von dem Bater des Lichtes. Jac. 1, 17. Unfere Bekehrung ist Gnadenthat Gottes an uns, das Widerstreben gegen das heil ist unsere eigene That.

Wunderbar aber ift das Gebeimniß, das bie Finfterniß, bag ber Mensch, ber zur Geligkeit geschaffen ift, und felbst banach hungert und burftet, bennoch ber Geligkeit, bie ihm in Shrifto geboten wird, ben Ruden fehrt, und lieber in ber Finfterniß und im Tobesschatten beharrt. Diese Berbienbung bes Menschen ift nur erklärlich, weil es, wie wir nach ber Schrift wiffen, einen Fürften ber Finfterniß gibt, ber nach bem Ausspruche bes Apostels Paulus 2. Cor. 4, 4. als ber Gott Diefer Welt ber Ungläubigen Sinne verblenbet bat, baß fle nicht feben das helle Licht des Evangelii von der Klarbeit Christi, welcher ift bas Ebenbild Gottes. Freilich hat ber Fürft ber Binfterniß auch an uns felber einen Bunbesgenoffen. Denn bet Menfch scheut es, die irbische Luft ber himmlischen zu opfern. Die erfte Wirkung bes Lichtes ift aber bie, bag es unfere Finfterniß aufdeckt und ftraft, und uns zur Buße und Bekehrung ruft; und eben dieser Schmerz der Buße ist es, den det Mensch sich ersvaren will; diesen Breis will er nicht zahlen. felbst wenn er bas ewige Leben bafür ererbt. Das himmilische Licht verwundet sein Auge, welches an die Finsterniß gewöhnt ift, und das Licht nicht ertragen kann. — Welch' eine Thorbeit und Berkehrtheit es nun aber ift, fich fo von bem wahren Licht und Leben wegzuwenden, ift leicht ersichtlich. Denn wenn bet Menfch fich nur einmal entschloffen bat, fich felber ober fein

natürliches Leben Gott zum Opfer barzubringen, so schenkt ibm Gott, ber feine ihm bargebrachte Gabe unvergolten läßt, bie irbische Luft und Freude in höherer und verklärter Weise wieber. Wer mit bem Pfalmiften sprechen gelernt bat; "Wenn ich nur bich habe, so frage ich nichts nach himmel und Erbe. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bift bu boch, Gott, allezeit meines Herzens Troft und mein Theil." 29f. 73, 25 f., von bem gilt auch bas Wort bes Pfalmiften: "Habe beine Luft au bem herrn; ber wird bir geben, mas bein herz munichet." Bf. 37, 4. Die irbischen Guter und Gaben werben uns bann zu Borbildern und Unterpfändern bes bochften, himmlischen, ewigen Gutes felber, und wir tragen fie bann nicht mehr in gierigem Genuffe gleichsam als einen Raub bavon, sonbern wir nehmen fle aus ber Sand unseres himmlischen Baters mit Dankfagung entgegen. Dann ftort und hemmt nicht mehr bie Luft an ihnen ben Genuß bes ewigen, feligen Lebens; vielmehr ift nun die burch Gott geheiligte irbische Luft und Freude felber aufgehoben in die himmlische Luft und Freude, die von ibr wie von einem schönen Bluthenkranz umwunden wird. Die Guter bes zeitlichen Lebens find nun zum golbenen Ringe geworden, welcher den kostbaren Juwel des ewigen Lebens einfaßt.

Mit bem fünften Berse hat nun ber Apostel bie erste Strophe bes Prologes beschloffen, die selbst eine kurze Summe bes ganzen Prologes, wie dieser eine kurze Summe des ganzen Evangeliums, enthält.

Den aller Welt Kreis nie befchloß, ber liegt in Mariens

Schooß; er ift ein Kindlein worben klein, ber alle Ding erhält allein. Aprieleis!

Das ewge Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein, es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Kprieleis!

Der Sohn bes Vaters, Gott von Art, ein Gast in ber Welt hier warb; er führt uns aus bem Jammerthal und macht uns Erben in seim Saal. Kprieleis!

Das hat er alles uns gethan, sein groß Lieb zu zeigen an. Deß freu sich alle Christenheit und dank ihm deß in Ewigkeit. Kprieleis! Amen.

## Fünfter Vortrag.

## Johannes ber Täufer.

Die zweite Strophe, welche B. 6—13. umfaßt, beginnt mit bem Zeugnisse, welches Johannes ber Täufer für bas Licht abgelegt hat:

B. 6—8. Es ward ein Menfch von Gott gefandt, ber hieß Johannes. Derfelbige kam zum Zeugniß, daß er von dem Licht zeugete, auf daß sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugete von dem Licht.

Iohannes ber Täufer steht nicht am Ende bes A. T's., er bilbet nicht ben Schlufstein ber alttestamentlichen Bundesoffenbarung, sondern er steht am Ansange des N. T's., an ber Spitze ber neutestamentlichen Bundesoffenbarung als Vorläufer Jesu Christi. Darum eben beginnen alle vier Evangelisten bie Geschichte bes Auftretens Jesu mit ber Geschichte bes Auftretens bieses seines Vorläufers.

Luther überset in gutem Deutsch: "Es ward ein Mensch von Gott gefandt, ber bieß Johannes." Wörtlicher, wenn auch weniger gut beutsch, murbe es lauten: Es war ein Mensch, bon Bott gefandt, bem mar ber Rame Johannes. Der Bere zerfällt alfo in brei Sanglieber, von benen jebes feine befondere Bebeutung hat. Bunachft: "Es war ein Denfch." Damit will ber Apostel barauf hindeuten, bag Johannes ein bloger Mensch gewesen sei, und ihn so bem Sohne Gottes tief Wenn er aber hinzufügt: "Bon Gott gefandt," unterordnen. so weift er barauf bin, daß er kein gewöhnlicher Mensch war, fondern ein Mensch, ben Gott mit einem besonderen Umte betraut hatte, daß er ein Gottgefandter war, bem alfo ein hohes Ansehen zukam, beffen Worte von gewichtiger Autorität maren, und darum ben Gehorsam ber Hörer in Anspruch nehmen konnten. Dit bem Ausbrucke: "bon Gott gesenbet" knupft ber Evangelift an bie Weiffagung bes Maleachi an. Weiffagung und Erfüllung bilben eine ungerreißbare Rette. Die Geschichte ber Erfüllung beginnt mit benselben Worten, mit benen bie Weiffagung geschlossen hatte. Denn ber Gerr hatte burch ben Mund des letten Propheten im A. B. gesprochen: "Siehe, ich will meinen Engel (Boten) fenben, ber vor mir ber ben Weg bereiten foll." Mal. 3, 1. Als biefer gottgefendete Wegbahner war er auch von bem Engel vor, und von feinem Bater nach feiner Beburt bezeichnet, Luc. 1, 17. 76. Diefer Johannes

burch Prophetenwort und Engelmund angefündigt und vor und nach feiner Beburt zum Borläufer Chrifti und Wegbereiter bes herrn bestimmt, ward aber auch, als die Zeit erfüllet war, baß er öffentlich unter bas Bolf treten follte, von Gott felber unmittelbar berufen und gefandt. Wie bei ber Berufung ber Propheten des A. B. heißt es auch von ihm Luc. 3, 2: "Es geschah bas Wort ober ber Befehl Gottes zu Johannes." — Er predigte also nicht aus fich felber, ohne von Gott gefendet zu fein, sondern bazu berufen burch unmittelbaren Befehl bes herrn. So war es mit allen wahren Propheten und Aposteln, und ift es mit allen echten Predigern bes Evangeliums geblieben bis auf ben heutigen Tag. 3mar werben bie letteren nicht mehr unmittelbar vom herrn berufen, aber boch auf Befehl bes Herrn burch Bermittelung ber Kirche, und so mittelbar vom Herrn.

Fragen wir nun, wozu war benn Johannes von Gott gefendet, so gibt auch hierauf Maleachi die Antwort, wenn der Herr 4, 5. 6. durch ihn spricht: "Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, (benselden, den er 3, 1. den gottgesendeten Engel und Wegbereiter genannt hatte,) ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren Wätern, (indem er nämlich die gottlosen Väter und die gottlosen Kinder zu Gott und damit ihr Herz zu den frommen Kindern und den frommen Vätern bekehrt;) daß ich nicht komme und das Erdreich mit dem Banne schlage!" Also, wie wir schon im Ansange angedeutet haben, das Amt des Elias war dem Johannes vertraut, und er sollte das ganze Volk dem

Berrn wieder zuwenden, damit daffelbe burch Buffe und Bekehrung bem bevorftebenben Gerichte entrinne. Daburch eben war er ber zweite Elias ober bas höhere Gegenbild bes Elias. Denn Elias war ber gewaltigste Bugprediger bes A. B. vom herrn abgefallene Israel führte er burch feine Strafwunder und Strafreben jum herrn zurud, fo bag bas gange Bolf, wie Ein Mann, erschüttert ausrief: Der herr ift Gott! Der herr ift Gott! und die Baalspriefter schlachtete, 1. Ron. 18, 17-40. So war auch Johannes zum Bugbrediger berufen, bamit bas Wolf burch Bekehrung bem Gerichte bes Herrn entrinne, ber schon seine Worfschaufel in seiner Sand hatte, und seine Tenne fegen wollte, um bie Spreu zu verbrennen mit ewigem Feuer, Matth, 3, 12. Nicht nur in seiner Gestalt und Rleidung, sonbern auch in feiner Lebensweise gab fich Johannes felber als ben zweiten Elias fund. Schon ber Engel, welcher feine Beburt verfündigte, hatte gesprochen: "Wein und ftart Getrank wird er nicht trinken." Luc. 1, 15. Er follte also zeitlebens, von Rind an bazu von Gott verordnet, wie einft Simfon und Samuel, das Naftraatsgelubbe über fich nehmen, und fich fo als ein von ber Welt abgesonderter Verlobter bes herrn barftellen, "Er ag Geuschrecken und wilben Gonig," Matth. 3, 4., benn er wollte fich nur nahren von ber Speise ber Buger. So wies er burch die Weltentsagung, welche er außerlich in diefer Lebensweise verfinnbilblichte, auf die innere, mahrhaftige Weltentsagung bin, die er predigte und verlangte. Endlich trat er auf in der Bufte Judas, jener schauerlichen Einobe in ber Rabe bes tobten Meeres, ba wo einst ber herr fein Borngericht über Sobom und Gomorrha hatte ergeben laffen, welche Gegend noch immer baftand, und bafteht bis auf ben heutigen Tag, als eine fortgehende Strafpredigt Gottes wiber die Gunde ber Abtrunnigkeit vom herrn. Dort trat er auf, theils um bamit zu bezeugen, bag er bie von Jefaias 40, 3. geweißagte Buftenstimme fei, vgl. Matth. 3, 3. Joh. 1, 23., zugleich aber, um bamit kund zu thun, daß schon Jefaias, wenn er von ber Bufte rebet, bamit bas Berg bes Bolfes Israel meine, welches zur Beit bes Deffias zur oben Büfte geworden sein werde, in der dann Johannes der Täufer fein Werk zu verrichten, bem herrn ben Weg und eine ebene Bahn zu bereiten, und seine Steige richtig zu machen haben Darum follte Johannes mit ber Art bes Gefetes bas bürre und wirre Gestrüpp ber Wüste weghauen, mit dem Spaten feiner ernsten und gewaltigen Bufpredigt bas unfruchtbare Erbreich umgraben, und mit bem Sammer bes gottlichen Wortes bas harte Geftein, bie Felfenherzen Israels, zerschlagen, um fo bas öbe Land wieder fähig zu machen, den Samen bes gött= lichen Wortes aufzunehmen, bamit es fproßte, grunte, blubte und Frucht brächte zum ewigen Leben. Deshalb nun, weil Johannes in dieser mächtigen Bropheten= und ftrengen Asceten= gestalt und als bieser gewaltige Bupprediger auftrat, spricht ber herr von ihm: "Wahrlich ich fage euch: Unter allen, die von Weibern geboren find, ift nicht aufgekommen, ber größer fei benn Johannes ber Täufer." Matth. 11, 11. vgl. Luc. 7, 28.

Indeß in der Bußpredigt bestand boch noch nicht seine böchste und lette Aufgabe. Denn, wie wir schon früher bemerkten, unser Evangelist bezeichnet ihn eigentlich nicht als Bußprediger, vielmehr sagt er auch an unserer Stelle: "Er kam zum Zeugniß, daß er von bem Lichte zeugete." Also

nicht nur Bugprediger, sondern auch Zeuge Chrifti zu sein, war er berufen, und das war sein hoherer Beruf. Darum legt unser Apostel auch besonderes Gewicht auf seinen Namen, wenn er fagt: "Ihm war ber Name Johannes." beißt: Gott ift gnabig. Wie oft bie Propheten bes A. B. folche Namen empfingen, welche ihr Amt sinnbilblich bezeich= neten, so auch ber Täufer. Denn ben Anbruch ber Gnabenzeit Gottes sollte er verkundigen. Daber rief er ja auch nicht nur: "Thut Buge", fonbern fügte bingu: "Denn bas himmelreich ift nabe herbeigekommen", Matth. 3, 2., namlich in feinem bimmlischen Könige, in Christo, bem Könige ber Gerechtigkeit und bes Friedens. Zwar alle Propheten waren nicht nur Gesetzesprediger, sondern auch Berfundiger bes zufunftigen Beiles; aber ihnen war nur gegeben baffelbe von ferne zu ichauen. Sie forschten mit Fleiß nach ber Beit ber Erfüllung, 1. Betr. 1, 10 f., und fehnten fich nach ihr von Bergen. Diefer ihrer gemeinsamen Sehnsucht gibt Jesaias 64, 1. Ausbruck in bem Schmerzensrufe voll glühenden Verlangens: "Ach daß du den himmel zerriffest und führeft berab!" Dem Johannes hingegen warb es vor allen Propheten bes A. B. gegeben, bie Beit bes angebrochenen Beiles mit seinen Augen zu schauen und mit seinem Munde zu bezeugen. Auch von ihm galt bas Wort bes herrn an seine Junger: "Selig find die Augen, die da sehen, das ihr sehet! Wahrlich, ich fage euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehret zu fehen, bas ihr fehet, und haben es nicht geseben; und zu boren, bas ihr boret, und baben es nicht geboret." Matth. 13, 16 f. Luc. 10, 23 f. Johannes durfte fprechen: "Was ber alten Bater Schaar bochfter Bunfch und

Sehnen war, und was sie geprophezeit, ist erfüllt nach Gerrlichsteit! Siehe da ist er, auf den die Jahrtausende gehofft haben! Siehe da Gottes Sohn und Gottes Lamm!" Darum hat sinnsreich die christliche Kirche dem Johannes nicht etwa die Gessegestaseln als Symbol seiner Wirksamkeit in die Hand gegeben, sondern ihn schon als Knaden spielend mit dem Lamme abgebildet; denn darin bestand seine Lust, mit Fingern hinzuweisen auf das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt.

Nicht darin also haben wir des Täufers mahre Größe zu suchen, daß er Gesetsebrediger, sondern darin, daß er Beuge Chrifti war. Die bloge Predigt bes Gefetes thut es nicht; fie wiegt ben Menschen entweber in Sicherheit ein, ober führt ibn in Berzweiflung. Entweber nämlich faßt ber Menich bas Gefet äußerlich auf, und meint bann feinen Forberungen genug thun und fich ein Berbienft vor Gott erwerben zu konnen: ober es geht ihm sein tieferer geistlicher Sinn auf, und er lernt verstehen, daß das Gerz anders werden muß, daß die Liebe zu Gott und bem Nächsten bie eigentlichfte Forberung bes Gesetes ift. Dann aber muß er erkennen, daß er das Gefet nicht erfüllen tann, und verzagend mit Rain ausrufen: Meine Gunbe ift größer, als bag fie mir vergeben werben konnte! ober gar wie Judas in Berzweiflung untergeben. Darum muß bas Befet nach Gottes Ordnung mit bem Evangelium verbunden werben, um beilfam. weil nur vorbereitend als Buchtmeifter auf Chriftum zu wirken. So wird bas Gesetz nicht mehr in bem Sinne geprebigt, als könnte es ber Mensch aus sich selber in eigener Kraft erfüllen, fonbern bamit er burch bas Befet feine Dhnmacht und Gunbe erkenne. Dann kommt bas Evangelium bingu, und entzunbet in ihm das Seilsverlangen, und schenkt ihm den Glauben an Christum, in welchem die Schrecken des Gesetzes aufgehoben und die Sünden vergeben werben.

Diese nothwendige Verknüpfung der Predigt bes Evangeliums mit ber Predigt bes Gesetzes, wie Johannes ber Täufer fie übte, follte ichon fein altteftamentliches Borbild, Glias. lernen. Denn als er fich fast zu Tobe geeifert batte in scharfer Bugpredigt und baburch wohl einen flüchtigen Einbruck auf bas Bolk hervorgebracht hatte, fiel es boch balb unter bem Vorgange ber gottlosen Königin Isebel wieber ab, und Elias ward verfolgt. Da floh er unmuthig und zornig in bie Bufte und fam an ben Berg Gottes Boreb und übernachtete baselbft in einer Goble. Und fiebe, bas Wort bes Geren tam ju ihm, und sprach zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: 3ch habe geeifert um ben Berrn, ben Gott Zebaoth; benn bie Rinber Israel haben beinen Bund verlaffen, und beine Altare gerbrochen. und beine Bropbeten mit bem Schwerdt erwurget; und ich bin allein übergeblieben, und sie fteben barnach, baß fie mir mein Leben nehmen. Er sprach: Gebe beraus, und tritt auf ben Berg vor ben herrn. Und siehe, ber herr ging vorüber und ein großer ftarker Wind, ber bie Berge gerriß, und bie Kelfen zerbrach, vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Nach bem Winde aber kam ein Erbbeben, aber ber herr war nicht im Erbbeben. Und nach bem Erbbeben kam ein Feuer, aber ber herr war nicht im Feuer. Und nach bem Reuer kam ein ftilles fanftes Saufen. Da bas Elia borete. verbullete er sein Antlit mit seinem Mantel, und ging beraus, und trat in die Thur ber Höhle. 1. Kon. 19, 1—13. Ja, Gott ber

herr ift nicht im Sturmwind, im Erbbeben und Feuer ber Buß= und Gesespredigt, wenigstens ift er nur vorbereitend barin; in eigentlicher Weise und nach feiner mahrhaftigen Wefenheit ift er nur in bem linben, fanften Gaufeln ber Gnabenpredigt bes Evangeliums. Denn unfer Gott ift bie Liebe, die Gnabe und Barmbergigkeit. Das Gefet mit feinen Schrecken geht bem Evangelium mit seinem Trofte nur wegbereitend vorauf. Bor bem Donner bes Gefetes flieben wir nur tiefer hinein in die Sohle und bergen uns vor dem Borne bes Richters, ber füße Ton bes Evangeliums lockt uns heraus, baß wir bem verfohnten Bater freudig naben, und anbetend unfer Angesicht verhüllen vor ber Gnabengegenwart bes herrn. -Das follte aber auch Mofes, ber Mittler bes Gefetes, felber lernen und erfahren, daß nämlich fein Umt ein Ende haben . muffe, und daß es nur vorbereitend sei fur das bobere Umt ber Gnabe. Als ber herr unter Donner und Blis und fartem Bosaunenhall auf horeb bem Bolte unter Moses bas Geset gegeben batte, und das Bolf in ben Bund getreten war, ba flieg Mofes binauf auf ben Berg Gottes, um bie Befetestafeln aus ber hand bes herrn zu empfangen. Doch bas Bolf brach unterbeg ben Bund, fiel in ben agpptischen Gobenbienft gurud, und richtete fich ein golbenes Kalb auf. Als Mofes vom Berge berab kam und dies fab, entbrannte fein Born, und er zerschmiß bie Lafeln bes Gesetes zum Zeichen, bag ber Gesetesbund gebrochen und nunmehr ber Fluch bes Gefetes über bas abtrunnige Bolf kommen muffe. Nicht lange barauf erschien ibm ber Gerr felber in feiner Gerrlichkeit und ging an ibm porüber. Mofes aber ftand in berfelben Felskluft bes Gefetesberges horeb, in welcher fpater auch Elias, ber zweite Mofes, als, wie wir gesehen, ber herr auch an ihm vorüber ging, fich befand. Und da der Herr vor Mosis Angesicht überging, rief er: Herr, Herr Gott, barmberzig und gnäbig, und gebulbig, und von großer Gnade und Treue. Der bu bewahreft Gnabe in taufend Glieb, und vergibst Miffethat, Übertretung und Sünde. 2. Mof. 34, 6 f. — Deshalb fagt nun auch ber Apostel Paulus, ber Prediger bes Evangeliums von ber Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Gottes Gnade in Chrifto kömmt, 2. Cor. 3, 9 ff., daß das Amt bes Gesetzes aufhöre, das Amt des Evangeliums aber bleibe, und daß zwar auch das Amt, das die Verdammniß predigte, Klarheit oder Herrlichkeit hatte, bag aber bas Amt, bas bie Berechtigkeit predigt, überschwengliche herrlichkeit habe, gegen welche bie herrlichkeit bes Befetesamtes für entherrlicht zu achten fei.

Darum nun, weil Ishannes nicht nur, wie Moses und Elias, die größten unter den alttestamentlichen Propheten, Prediger des Gesehes, sondern auch Zeuge Christi war, gilt von ihm vornehmlich das Wort des Herrn: "Ich sage euch, daß unter denen, die von Weibern geboren sind, ist kein größerer Prophet, denn Ishannes der Läuser." Luc. 7, 28. Und: "Ia, ich sage euch, der auch mehr ist, denn ein Prophet. Denn dieser ists, von dem geschrieden steht: "Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll." Matth. 11, 9 f. Ia, das Amt des Zeugnisses von Iesu Christo, dem Sohne und dem Lamme Gottes, ist das größte unter allen Amtern, und obgleich klein und gering geachtet in den Augen ber Welt, doch hoch und köstlich gehalten in den Augen Gottes.

Johannes, von dem unfer Apostel im flebenten Berfe gefagt: "Derfelbige kam zum Zeugniß, daß er von dem Licht zeugete," wollte aber auch felbft nichts Unberes fein, als bas, wozu er eben von Gott berufen mar, ein Zeuge Jesu Christi, und barin suchte er felber feine Größe, so baß feine objective und subjective, ober seine amtliche und feine perfonliche Größe fich beckten. Wenn die erstere in der hohen Aufgabe bestand, zu der er berufen mar, so die lettere in der tiefen Demuth, in welcher er über biefen seinen gottgegebenen Beruf nicht hinaustrachtete. Als ber hohe Rath von Jerusalem eine Deputation zu ihm sandte, um ihn zu fragen: Wer bist du? ba bekannte er: 3ch bin nicht Chriftus. Und als die Gesandten ihn weiter fragten: Warum taufest bu benn, so bu nicht Christus bist, ba antwortete Johannes: 3ch taufe mit Baffer; aber er ift mitten unter euch getreten, ben ihr nicht fennet, bes ich nicht werth bin, baß ich feine Schuhriemen auflose. Joh. 1, 25 ff. Und als er am anderen Tage Jesum sahe wandeln, sprach er zu seinen Jüngern: Siehe, bas ift Gottes Lamm und Gottes Sohn, und wiederholte bies am folgenden Tage zweien seiner Junger, welche seinen Wink verstanden, daß er fle nämlich bamit von fich ab und auf Jesum hinweisen wollte, und fie verließen Johannem ihren Meister und folgten Jefu nach. bann Jefus öffentlich aufgetreten war, fiel alles Bolf ihm zu. fo daß Iohannes anfing, einsam dazustehen. Dies erregte bie Eifersucht und ben Chrgeiz seiner Junger und fie ftritten mit ben Juden über die Bedeutung der Taufe Johannis. Und fie kamen zu Johanne und sprachen zu ihm: Meister, ber bei bir war ienseits bes Jordans, von dem bu zeugeteft, ben bu also

felbft getauft und burch bein Bengniß groß gemacht haft, fiebe. ber tauft, und Jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, es werbe ihm benn gegeben vom himmel. Ihr felbft feib meine Beugen, bag ich gefagt habe: 3ch sei nicht Christus, sondern vor ihm ber gefandt. Er ift ber Brautigam, und die Braut, die Gemeinde. ift fein und nicht mein. Ich bin nur ber Freund bes Brautigams und freue mich boch über bes Brautigams Stimme. Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen. Der von oben ber tommt, ift über albe. Wer von ber Erbe ift, ber ift von ber Erbe, und rebet von ber Erbe. Der vom himmel kommt, ber ift über affe. 30h. 3, 26-31. Dies ift gleichsam ber Schwanengefung, mit welchem Johannes ber Täufer, biefe bebre und mächtige Prophetengestalt, in tiefer Demuth vom Schamplate feiner Wirkfamfeit abtritt. Balb barauf warb er gefangen gelegt und enthauptet, und besiegelte fo fein Amt als Wahrheitszenge mit seinem Tobe.

Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen. Gewiß, Ischannes ber Täuser, ber Busprediger muß abnehmen, Christus aber, ber Sünderheifund muß wachsen. Sinnreich hat die christiche Kirche, undaüpfend an diesen Ausspruch des Täusers, seinen Geburtstag auf den 24sten Inni verlegt, in die Zeit, wo die Tage des Jahres abzunehmen beginnen, dagegen den Geburtstag Christi, welcher sechs Monate später, als der des Ishannes, einsiel, auf den 24sten Devember, in die Zeit, wo die Tage wieder zuzunehmen ansangen, wo die Sonne wieder höher empor steigt am himmel, — ein Bild der himmelischen Gnadensonne, welche über das Dunkel der Wölker in Christo ausgegangen

ift. — Wenn also unser Evangelist im achten Verse von Johanne sagt: "Er war nicht bas Licht, sondern daß er zeugete von dem Licht," so haben wir nun gesehen, daß er auch selber gar nicht das Licht, wofür viele ihn hielten, sondern nur ein Zeuge des Lichtes sein wollte. Er war nur der Morgenstern, welcher den Aufgang der Sonne verkündigt. Auch um dieser seiner tiesen Demuth willen nun sagt von ihm der Herr "Wahrlich ich sage euch, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei, denn Iohannes der Täuser." Denn Nichts ist in Gottes Augen höher gehalten, als ein demüthiges Gerz.

Merkwürdiger Beife fahrt ber Berr an jener Stelle (Matth. 11, 11. Luc. 7, 28.) fort: "Der aber ber Rleinfte ift im himmelreiche, ift größer, benn er." Wer ift biefer Rleinfte im himmelreich? Gewiß nicht ber fleinfte unter ben Blaubigen: benn wer unter uns wollte fich mit Johannes bem Täufer meffen? mit ihm, ber bober ftand als alle Bropbeten. veraleicht ber herr bier gar nicht die Gläubigen bes R. B. mit ben Gläubigen bes A. B. Bielmehr, wie bie Parallelstelle bes Lucas ausbrücklich fagt, vergleicht er ben, welcher im Reiche Gottes kleiner ift als Johannes mit Johannes als bem größten unter allen altteftamentlichen Brobbeten. Wie Johannes größer ift als alle Propheten, so gibt es boch Einen, ber größer ift, als er. Das ift aber kein anderer als unfer herr Jesus Auf diese Gegenüberstellung Christi und 30-Chriftus felber. hannis weiset auch ber ganze Busammenhang ber Stelle bin. Denn die Junger Johannis waren an der Niedrigkeit Jesu irre geworben, ob er auch ber fei, ber ba kommen follte. Der Täufer

fendet fle zu Chrifto, bamit fle von ihm felbft fich bie Lofuna ihrer Zweifel holeten. Selig, fpricht ber herr zu ihnen, ift. ber fich nicht an mir, nämlich an meiner Aleinheit und Niebrigkeit, ärgert. Dann aber rebet er zum Bolke, welches sowohl an ber Niebrigkeit Johannis, ber ichon im Gefängniß lag, als an ber Riebrigkeit Jesu fich ju ärgern in Gefahr ftanb, und nennt Johannes mehr benn einen Bropheten, ja einen Engel Gottes, fich felbft aber größer als Johannes. . Dit Recht haben veshalb schon die Kirchenväter und die Reformatoren den Klein= ften im himmelreich auf Jefum gebeutet. Ja er war fleiner im Reiche Gottes, als Johannes, er bat fich noch tiefer gebemüthiget, als er. Er war ber allerverachtetste und unwertheste, er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ibm verbarg. Jef. 53, 3. Er äußerte fich felbst, und nahm Anechtsgestalt an, er niebrigte fich felbst, und warb gehorsam bis zum Tobe, ja zum Tobe am Kreuz. Phil. 2, 7 f. So tief, wie er, hat kein Menfch fich erniedrigt, und konnte kein bloger Menfch fich erniedrigen. Er ift aber bennoch als ber Sohn Gottes ber Größefte, größer als alle Bropbeten und auch größer als 30bannes. Za auch in seiner Riedrigkeit felbft, als einer That feiner liebenden Berablaffung, bestand seine Größe, und um biefer Gelbsterniebrigung willen, in ber er gleichfalls größer war, als Iohannes, ift er auch als Menschensohn von Gott bem Vater erhöbet worben, und ift ihm ein Name gegeben, ber über alle Namen ift, in bem alle Aniee fich beugen follen, und alle Zungen follen ibn als ben herrn bekennen. Bbil. 2, 9 ff.

Fragen wir nun nach bem Berhalten Israels zn ber Berson und Wirksamkeit bes Iohannes, so muffen wir sagen,

er ftand beim Bolte in bobem Unseben und fie hielten ibn alle Matth. 21. 26. Sie waren imponirt für einen Bropbeten. von seiner erhabenen und gewaltigen Bropheten = und seiner ernsten Ascetengestalt. Bierhundert Jahre lang waren die Prophetenstimmen verftummt, und nun mit Einem Male hatte Bott fein Bolt wieder burch einen großen Propheten beimgefucht. Darin fühlte Ibrael, bas auserwählte Volk, fich geehrt, und fo gab es auch Johanni die Ehre, aber freilich nur, weil es in ihm fich felber die Ehre gab. Sie ftanben barauf, daß er ein Brophet sei, Luc. 20, 6., und glaubten boch seinem Zeugnisse von Christo nicht. Das ftellt die Unentschuldbarkeit ber Finfterniß recht in's Licht; damit verurtheilten fie fich felbft. ftromten zwar zu ihm hinaus in bie Bufte und an ben Jorban, ließen fich taufen und borten gebulbig feine ftrenge Strafprebigt an; ja fie befferten wohl auch ihr außeres Leben und Wefen: aber bas Alles war im Grunde, wenigstens bei ber großen Maffe bes Bolkes, boch nur äußerer Schein. Ihre Buge betrachteten fie als ein verdienftliches Werk und burch ihre Befferung meinten fie einen Unspruch an Die gottliche Gerechtigkeit zu haben, und glaubten, wenn nun ber Messlas fomme, so muffe er ihnen boppelten Lohn, und ihrem Verbienste bie gebührende Krone ertheilen. So wurden fie durch die Buffpredigt bes Täufers in Sicherheit eingewiegt und zur Selbftverherrlichung verleitet, und weil sie sein Zeugniß von Christo, dem Sohne und bem Lamme Bottes, überhörten, fo gelangten fie nicht zur mahren Buge, welche bie Predigt bes Evangeliums gern und willig annimmt.

Unfer herr fagt zu ben Juben von Johanne bem Täufer

im fünften Ravitel unseres Evangeliums B. 35: "Er war ein brennendes und scheinendes Licht (wörtlich: eine brennende und scheinende Leuchte); ihr aber wolltet eine fleine Weile froblich sein in seinem Lichte." Er war nicht bas Licht, sonbern baß er zeugete von bem Lichte; er war nur die Leuchte, nur ber Lichtträger, welcher mit bem Lichte bes Wortes Gottes Chriftum in's rechte Licht stellte, und für alle, die Augen hatten, zu feben, auf's hellfte beleuchtete. Israel aber, welches fich an Johannes hing, und ihn verherrlichte, hielt ihn felber für das Licht, und wollte eine kleine Weile frohlich fein in feinem Lichte. Sie schauten in Johannes nach langer Nacht und Dunkelheit gleichsam eine Illumination ihres alten theofratischen Bolfsthumes, und freuten fich kindisch an dieser glanzenden Beleuch= tung. Als aber bie Lampe erloschen war, fagen fie wieber im Dunkeln. So vergötterten sie ihn als die Bluthe des israe= litischen Bolfsgeiftes, Die Efflorescenz ihres nationalen Lebens, und thaten sich etwas barauf zu gute, daß das Volk Gottes. welches schon so viele Bropheten hervorgebracht hatte, wiederum einen folden aus fich beraus gesett babe. Mit Einem Worte: Sie trieben mit Johannes bem Täufer ben Cultus bes jubifchen Genius. Seine Demuth, weit entfernt, fie zur Demuth zu be= wegen, reizte und entflammte ihre Soffart und thren Ehrgeig. Daber fagt auch ber Berr zu ihnen in bemfelben fünften Rapitel unseres Evangeliums B. 44: "Wie konnet ihr glauben. die ihr Ehre von einander nehmet? Und die Ehre, die von Gott allein ift, suchet ihr nicht." Ja es gibt keine größere Gunbe als Soffart und Ehrgeig. "Gott widerstehet ben Soffartigen. aber den Demuthigen gibt er Gnabe." 1. Betr. 5, 5. Die

Hoffart und der Chrzeiz ist nicht nur eine heidnische und jübische, sondern auch eine teuflische Sünde; denn dadurch ist der Teusel gefallen, daß er sein wollte, wie Gott, und dadurch ist auch der erste Mensch gefallen, und so ist Hoffart und Chrzeiz, wie die teuslische, so auch die rechte adamitische Naturskinde. Darum sollten christliche Eltern und Erzieher sich schämen, zu meinen, oder auch nur zu fragen, ob sie den Ehrzeiz als Motiv und hebel der Erziehung ihrer Christenkinder entbehren konnten, während die Schrift gebietet: "Ziehet sie auf in der Zucht und Bermahnung zum herrn." Ephes. 6, 4. Christen sollen ihre Kinder lehren, ihre Psicht zu thun, dem herrn zur Ehre und im Gehorsam gegen seine heiligen Gebote.

Doch diesem Boten ber Hoffart und des Ehrgeizes, bieser von Abam ber une angeerbten Sunbe, hat bie Chriftenheit zu allen Zeiten gehulbigt, und fich burch bas Exempel ber Juben in ihrem Berhalten zu Johannes bem Täufer nicht warnen laffen. An die Stelle bes Cultus bes jubischen Genius hat Die driftliche Rirche zunächst ben Gultus bes driftlichen Genius gefest; benn was ift die katholische Seiligenverchrung anders, als eine folche Vergotterung ber in Christo geheiligten Menschheit? Im Mittelalter lebte ein Mond, welcher ber Geftalt Johannis bes Täufers sehr ähnlich war. Auch er war strenger Ascet, und rudfichtelofer und scharfer Bugprediger, so dag er weber Bapfte noch Könige fconte. Das war ber beilige Bernhard von Clairbaux. Aber auch er war ein Beuge Jefu Chrifti, und wies von feiner Beiligkeit hinweg auf Bottes Sobn und Gottes Lamm. Denn fast in teiner Schrift bes Mittelalters finben wir fo viele und herrliche Zeugniffe von bem versöhnenden Leiden and dem vollgültigen Verdienste unseres herrn Jesu Christi, als in den Schriften dieses Mannes. Und als es mit ihm zum Sterben kam, trat er alle seine Heiligkeit mit Füßen und sprach: "Ich habe verderbt gelebi." Dennoch hat die katholische Kirche nicht auf sein Zeugniß von Christi Unschuld und Gerechtigkeit gehört, sondern nur auf seine eigene Heiligkeit geblickt, und hat ihn unter die Heiligen verseht, auf deren Verdienst und Kürditte sie ihre Hossmung stellt, zur Schmach dem Leiden und Versbienste Christi.

Der moberne Unglaube nun verlacht biefen fatholischen Aberglauben, und bebenkt boch nicht, daß auch in diesem Falle bie Extreme fich nabe berühren, und daß er felbst es nicht anbers macht, ja, bag er es nicht beffer, fondern nur noch schlimmer treibt. Denn was ift ber moberne Cultus bes Benius anders. als eine Bergotterung nicht ber driftlichen, ber in Chrifto gebeiligten, fondern ber natürlichen Menschbeit? In ben Gelben, Beifen, Runftlern, ja auch Reformatoren, benen man Standbilder fest und Sefte feiert, verherrlicht man fich felbst und betet fich felber an. Indem man biefe Manner ale Effloresceng bes natürlichen Bolts = und Menschheitsgeiftes betrachtet und verabttert, vergift man Gottes, von bem allein jebe gute Babe kommt, und bankt ibm nicht für die Gabe und Gnabe, die nur er jenen Männern verliehen. So raubt man bem Schöpfer bie Ehre und bekleibet bas Geschöpf bamit, während boch ber herr gesagt bat: "Ich will meine Ehre keinem Anderen geben, noch meinen Rubm ben Goten." Bef. 42, 8.

Endlich aber auch die gläubige evangelische Christenheit unserer Tage ist in diesen Cultus des Genius tieser verstrickt, als sie selber weiß und abnet; benn er ift recht eigentlich bie geistige Epidemie ber Neuzeit, von der kaum Einer fich völlig frei erhalten fann. Darum find auch in ber evangelischen Chriftenheit nur wenige, die fich genugen laffen an ber einfaltigen Predigt bes Wortes Gottes und bem treuen und nuchternen Gebrauche ber gottverorbneten Gnabenmittel, sonbern fie bangen fich meistens an die Berfon bes Berfundigers, an seine Frommigkeit, feine Beredtfamkeit und feine Gaben, und theilen fo Ehre und Berg zwischen Chrifto und seinem Diener. Go ift es gewesen von Anfang an und so wird es auch, trop aller Warnungen, im Großen und Ganzen bleiben bis auf die Bufunft bes herrn. Am Ende bes vierten Jahrhunderts fag auf bem Batriarchenftuhl zu Conftantinovel ein Mann, ber bieß Johannes, und war auch ein rechtes Gegenbild Johannis bes Täufers. Er glich ihm in ber Strenge ber Ascese, wie in ber Macht seiner Buspredigt, in der er weber Hohe noch Niedere schonte, ja felbst die Sunden des Hofes und ber Burften offent-In Folge beffen wurde er auch von ber Raiserin, lich rügte. bie er felber eine zweite Berodias genannt hatte, gefangen genommen und in die Berbannung geschickt, in ber er elend um-Auch ihm bing bas Bolk an wegen feiner Frommigkeit und Beredtfamteit, ja fie gaben ihm ben Ehrennamen Chryfostomus b. i. Goldmund. Als er nun einst in ber Rirche eine gewaltige Predigt gehalten hatte, da vergaß fich das Volk fo weit, daß es anfing, Beifall zu flatschen. Darüber entruftet hielt er ihnen eine scharfe Strafpredigt; boch als er geenbet hatte, brachen fie in einen zweiten, ftarteren Beifallsfturm aus. Und das war doch ber Mann, ber alle Ehre von fich abwehrte,

und noch in seinem Tobe sprach: "Gott allein sei die Ehre für Alles!" Darum sollen wir erkennen, wie tief der Ehrgeiz, die Hoffart und die Eitelkeit in unserer Natur gewurzelt sind, und mit Wachen und Beten unter Anrusung des heiligen Geistes dagegen kämpsen, damit wir durch Gottes Gnade allmählig diese bose Wurzel ausrotten.

Diefen Rampf hatten felbft ichon die Apostel zu fampfen. Auch fie waren nicht frei von Hoffart und Chrgeiz, und fragten. wer boch ber Größefte im himmelreich fei, so bag ber Gerr ihnen ein Rind als Mufter ber Demuth hinftellen mußte, und zu ihnen sprach: "Wer fich felbst erniedriget, wie dies Rind, ber ift ber Größeste im himmelreich." Matth. 18, 1-4. Einftmals nahm Jefus seine brei vertrauteften Junger mit fich auf einen Berg und ward baselbst vor ihnen verklärt. Und es erfcbienen Mofes und Elias in herrlichkeit und rebeten mit ihm. Betrus ward von biefem glanzenden Schauspiele so hingeriffen, baß er entzückt ausrief: Herr, hier ift gut fein, bier lag uns Butten bauen! Alebald aber verschwand Mofes und Elias und sie saben Niemand mehr, denn Jesum allein, und zwar auch ihn nicht mehr als ben Sohn Gottes in strahlender Herrlichkeit. sondern wiederum als des Menschen Sohn in Demuth und Niebrigkeit. Matth. 17, 1-9. Das follte ihnen und uns eine Lebre sein, daß wir Nichts seben und Nichts wissen, Nichts wollen und Richts suchen, als Jesum allein. In biesem Sinne fcrieb auch ber Apostel Paulus ben nach Weisheit, Berebtsam= keit und boben Gaben lufternen Corinthern: "Denn ich bielt mich nicht bafür, daß ich etwas wüßte unter euch, ohne allein Jefum Chriftum, ben Gekreuzigten." 1. Cor. 2, 2. 3a "Jefus

allein", das soll unser Wahlspruch sein und bleiben. Jesusallein! der da ist Gott über Alles gelobet in Ewigkeit, dem da allein sei Ehre, Lob und Preis, Macht und Gewalt und Gewlichkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

Mit Ernft, o Menschenkinder, bas herz in euch bestellt; bamit bas heil ber Gunber, ber große Wunderheld, ben Gott aus Gnad allein, ber Welt zum Licht und Leben, gesendet und gegeben, bei allen kehre ein.

Bereitet boch fein tüchtig ben Weg bem großen Gaft, macht seine Steige richtig, laßt alles, was er haßt; macht alle Bahnen recht, die Thal laßt sein erhöhet; macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist gleich und schlecht.

Ein Herz das Demuth übet, bei Gott am höchsten steht; ein Herz, das Hochmuth liebet, mit Angst zu Grunde geht; ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ!

Das war Johannis Stimme, bas war Johannis Lehr: Gott strafet ben mit Grimme, ber ihm nicht gibt Gehör. Oberr Gott mach auch mich zu beines Kindes Krippen: so sollen meine Lippen mit Ruhm erheben bich.

## Bechfter Vortrag.

## Die Finfternif.

B. 9-11. Das mar bas mahrhaftige Licht, melches alle Menfchen erleuchtet, bie in biefe Welt kommen. Es war in ber Walt, und bie Welt ift burch baffelbige gemacht; und bie Belt tannte es nicht. Er tam in fein Eigenthum und bie Seinen nahmen ihn nicht auf.

Statt: "Das war bas wahrhaftige Licht, welches alle Menfchen erleuchtet, die in diese Welt kommen." wird bem Grundtexte entsprechender zu übersetzen sein: "Es war bas wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, fommenb in biefe Welt," und bann bas "kommend in biefe Welt" nicht auf "alle Menschen," soubern auf "bas wahrhaftige Licht" zu beziehen sein. Denn überall, wo ber Apostel vom Kommen in bie Welt rebet, zielt er bamit auf bie Fleischwerdung bes Sohnes Gottes. So also auch hier, Wenn er aber faat: "Das wahrhaftige Licht war kommend in biese Welt," so meint er bamit: "Es war, ben voraufgegangenen Weißagungen entsprechend, kommend in biese Welt." "Es war kommend" beißt bemnach: "Es follte nach ben Berheißungen bes A. T. kommen." Und wenn er bann fortfährt: "Es war in ber Welt." so will er fagen: "Diese Berbeigungen hatten fich nunmehr erfüllt," und eben beshalb war Johannes ber Täufer aufgetreten, um aller Welt zu bezeugen, daß bas mahrhaftige Licht, welches kommen follte, jest ichon getommen fei.

Mit dem Ausdrucke "Es war kommend" blickt also der Evangelist auf alle Berheißungen des A. B. zurück. Schon gleich nach dem Sündenfalle war dies Kommen angekündiget in der Berheißung des Beibessamens, welcher der Schlange den Kopf zentreten sollte. 1. Mos. 3, 15. Dieser Schlangentveter, welcher die Schlange, in der Schrift durchgehends das Bild des Satans, und mit ihr Sünde und Tod überwinden sollte, sollte

aber seinen Sieg nicht ohne Schmerz und Leiben erringen. Denn es heißt von ber Schlange, fie werbe ihn in bie Ferse ftechen. Go ift gleich bier im Anfange angebeutet, was fpater ber Brophet Jefaias im 53ften Rapitel auf bas Rlarfte und Beftimmtefte von bem leibenben und bugenben Deffias ausfagt. Derfelbe wird von vorneherein als ber Bobepriefter bezeichnet, ber ba bestimmt war, bas Opfer, feinen Leib, am Stamme bes Kreuzes barzubringen. — Die Verheißung vom Weibesfamen wurde bann in bem Segen Roahs 1. Mof. 9, 26 f. auf bie Nachkommenschaft Sems, und weiter auf Abraham, in bem und durch beffen Samen alle Geschlechter auf Erben gesegnet werben follten, übertragen. 1. Mof. 12, 3. 22, 18. 28, 14. Der Weibessame warb nunmehr ber Abrahamssame genannt, und ber Erretter bes gefallenen Menschengeschlechtes sollte alfo aus bem Bolke Israel hervorgeben. Als bann ber fterbenbe Jacob ben Segen auf seine zwölf Sohne legte, sonberte er ben Stamm Juda zum Träger ber Berheißung aus, indem er 1. Mos. 49, 10. sprach: "Es wird bas Scepter nicht von Juba entwendet werden, - bis daß der Geld fomme; und bemfelbigen werben bie Bolter anhangen." Sier zum erften Male wird ber Messias als "ber Kommende", zugleich aber als ber Friedefürft, (Bebr.: Schilo - Salomo, Luther: Belb.) ober als ber Ronig bezeichnet, welcher ein Reich bes Friedens aufrichten werbe unter allen Völkern. Dieses sein Königthum war wenigstens mittelbar auch schon in ber Paradiesesverheißung enthalten. Denn sollte er die Schlange, ben Satan, überwinden, so mußte er ja ein flegreicher Fürft und Ronig sein, ber eben burch Überwindung bes Satans, bes Feindes ber Menschen, und

feines finfteren Reiches ein Reich bes Friedens aufrichtete auf Erben. Daß biesem Friedensreiche ber flegreiche Kampf wider bie Feinde bes Reiches Gottes voraufgeben wurde, verkundigte später Bileam 4. Mos. 24, 17. in feinem Gesicht von bem Stern, ber aus Jacob aufgeben, und bem Scepter, bas aus Israel auffommen, und alle Wiberfacher zerschmettern und verftoren follte. Endlich hat auch Mofes, ber uns alle biefe Beiffagungen aufbewahrt hat, felber von bem Deffias geweißagt, wenn er 5. Mof. 18, 15., val. B. 18. 19., spricht: "Einen Bropbeten, wie mich, wird ber Berr, bein Gott, bir erweden aus bir und aus beinen Brübern; bem follt ihr gehorchen." Moses war der größeste unter allen Bropbeten Israels. 5. Mof. 34, 10. ber Mittler bes alttestamentlichen Bundes. Nachdem er biefen Bund noch einmal dem Volke vorgelegt hat, weiset er von sich weg und bin auf ben Bropbeten, ber ba kommen follte. Dieser Brophet, wie Moses, mußte also eben als ber zweite Moses gleichfalls Mittler eines Bunbes fein, und zwar eines neuen, boberen Bundes, weil es sonft keines zweiten Bundes bedurft batte. Bal. Jerem. 31, 31 ff. Darum mußte aber ber Brophet, wie Mofes, auch größer fein, als Mofes. Auch bies Brophetenamt bes Messias war nun im Grunde schon in ber Urverheißung angebeutet. Denn ber Satan wird vom Berrn in unferem Evangelium 8, 44. nicht nur ber Morber von Anfang, sondern auch der Lügner und der Bater ber Lüge genaunt, und hatte fich als folder in ber Berführung bes erften Elternpaares erwiesen; barum mußte ber, welcher ben Satan überwinden follte, die Wahrheit offenbaren ober ber mabre und vollkommene Prophet fein. So feben wir, wie schon in ber

ersten Heilsverheisjung, bem f. g. Protevangelium ober ersten Evangelium, ber Messias als berjenige angekündigt wird, weicher durch Ausrichtung bes prophetischen, hohenprieskerlichen und Königlichen Amtes ben Satan, b. i. den Lügner, Bösewicht und Wörber, überwinden, und Wahrheit, Gerechtigkeit, Leben und Brieden wiederbringen sollte. Es versteht sich aber endlich von seilbst, daß der sollche Werke volldringen sollte, kein bloßer Mensch sein konnte, denn das sind nur Gottes Werke, wie auch ber herr sie sich selber in der Schrift beilegt. Der Messias sollte also der Gottmensch sein.

Als bann Israel eingezogen war in bas gelobte Land, und fein Bolfsbestand burch Aufrichtung bes Ronigthumes befestiget mar, ba warb bem David und seinem Sohne 2. Sam. 7, 12. 13. bie Verheißung gegeben, daß ber herr ben Stuhl feines Rouigreiches bestätigen wolle ewiglich. So wurde aus bem Stamme Juba bas Geschlecht Davibs als basjenige ausgesonbert, aus welchem der Mefflas kommen sollte. Dieser sollte wie ber andere, bobere Mofes, so auch ber andere, habere David fein, und wird auch von da an von den Bropheten so genannt; que gleich aber auch ber andere, bobere Salomo. Denn wie David alle Rriege bes herrn flegreich zu Enbe gebracht, und Salomo bas Reich bes Friedens aufgerichtet hatte, fo follte auch ber Meffias, wenn er ben Erzfeind bes Menschengeschlechtes überwunden hatte, ein etwiges Reich bes Friedens berbeiführen. Und barum gilt auch von Ihm im boberen Sinne, was zunächst von Salomo an ber zulest angeführten Stelle gesagt wird: "Der foll meinem Ramen ein Baus bauen," nämlich nicht wie Saloms aus tobten, soubern aus lebenbigen Steinen, ben Gliebern ber

Gomeinbe Gottes, von der der Apostel 2. Cor. 6, 16. sagt: Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wgl. 1. Petri 2, 5. Kortan besingen, loben und preisen David und Salomo in den Psalmen und im Gobentiede diesen Gottes- und Menschensohn, den wahrhaftigen Propheten, Hohenpriester und König, der da kommen sollte zum Geile Israels und aller Heiden. Wgl. besonders Psalm 2, 110. 22. 45. 72., wo er verkündigt wird in seiner Niedrigseit und in seiner Herrlickeit, und unter dem lieblichen Bilde des Bräutigams mit seiner Braut, der Gemeinde, abgebildet wird.

Rach bem Tobe Salomos spaltete sich bas Reich in bas Reich Juba und bas Reich Israel. Zuerst fiel biefes, bann jenes vom herrn ab, wandte fich bem Gogenbienfte zu, und reifte fo bem Strafgerichte entgegen. Da fanbte ber Berr gu Idrael und Juda feine Propheten, die vor, während und nach dem Exfle auftraten, und deren Weißagungen uns noch in ben Schriften ber viet großen und zwölf fleinen Bropbeten erhalten find. Sie follten bem Bolfe bas Bericht bes gerechten Gottes verkundigen, aber auch das Kommen des Messtas, in dem es Bergebung ber Gunden und Gerechtigkeit finden wurde, verbeißen. Sie hatten eigentlich nichts Neues zu bringen, fonbern nur bas Bib bes Mefflas, welches schon in ben Grundweißagungen, wenn auch nur in allgemeinen Umriffen, enthalten war, weiter in's Einzelne gebend auszuzeichnen, indem fie feine gottmenschliche Person und fein gottmenschliches Amt auf bas Deutlichste schildern. Selbst wenn Jefaias 7, 14. feine Geburt von einer Jungfrau weißagt, ift bas nichts unbebingt Neues, benn es lag febon in ber Berbeiffung von bem Beibesfamen

angebeutet, welche Eva noch als Jungfrau im Baradiese em= vfina. Je mehr fich aber bie Beit feiner Ankunft naberte, befto bestimmter mußten auch die Beichen seiner Erscheinung angegeben werben, damit Niemand eine Entschuldigung dafür bätte, daß er Ihn nicht erkannte. Und so wurde zuletzt noch ber Ort, wo er geboren werben follte, und die Zeit, in ber er auftreten werbe, bezeichnet. Wie ber erfte, so sollte auch ber zweite David nach Micha 5, 1. aus Bethlehem kommen, und Daniel 9, 24 f. ruckt bie Beit feines Auftretens auf flebengig Wochen b. i. flebenzig Jahrwochen oder auf vierhundert und neunzig Jahre hinaus, von ba an nämlich gerechnet, wenn ausgeben wurde ber Befehl, daß Jerufalem follte wiederum gebauet werben. Als baber Berobes Matth. 2, 4 ff. alle Hoberriefter und Schriftgelehrte versammeln ließ, und erforschte von ihnen, wo Christus follte geboren werben, antworteten fie auf Grund ber Weißagung bes Micha wie aus Einem Munde: Bu Bethlebem im judischen Lande. Und da jest die Zeit, welche Daniel feftgefest hatte, erfüllt war, fo war auch bamals in Israel allgemein die Erwartung des Messias verbreitet, und selbst in die Beibenlanber, wie beibnische Schriftsteller berichten, Die Runde von bem Beile, bas balb aus Often tommen follte, gebrungen. Mit Recht fonnte bemnach Paulus Gerhardt in feinem Weihnachtsliede fingen: "Bon Anfang, da die Welt gemacht, hat so manch Herz nach dir gewacht; dich hat gehofft so lange Jahr ber Bäter und Propheten Schaar."

Alle voraufgegangenen Weißagungen faßt nun Maleachi, ber letzte ber Bropheten, 3, 1. zusammen, wenn er spricht: Bald wird kommen zu seinem Tempel ber Herr, ben ihr suchet,

und ber Engel bes Bunbes, beg ihr begehret! "Balb!" fagt er, und doch follten noch vierhundert Jahre vergeben, ebe er fam. Dennoch fagt er es mit Recht. Denn einmal waren mit Maleachi alle Offenbarungen bes A. T. abgeschloffen, und bie junachft bevorftebenbe war nunmehr die Menschwerdung bes Sohnes Bottes, bann aber find vor bem herrn felbft taufenb Jahre nur wie ein Tag, Bf. 90, 4. 2. Betr. 3, 8., und endlich auch vom menschlichen Standpunkte aus durfte der Brophet fo sprechen. Denn bald viertaufend Jahre waren feit ber Schöpfung verfloffen, und gegen biese lange Wartezeit waren bie vierbun= bert Jahre, welche Ibrael auf feinen Messias noch barren follte, nur eine kurze Spanne Beit. Abnlich schlieft auch bie neutestamentliche Bundesoffenbarung, indem ber Gerr Offenb. Joh. 22, 19. von feiner zweiten Bukunft, beren wir nun schon achtzehnhundert Jahre warten, spricht: Ja, ich komme balb. Amen. — Bon bieser Verkundigung bes Maleachi, in welcher das Rommen des Messias verheißen wird, erhielt er aleichsam ben Eigennamen "ber Rommenbe", wie er benn besonders häufig arabe in unserem Evangelium als berjenige, "ber da kommen foll" ober "ber in die Welt fommt" im Munde des Bolfes. bes Täufers, bes Evangeliften und Chrifti felbst bezeichnet wird, val. 1, 27. 3, 19. 31. 4, 25. 6, 14. 11, 27. 12, 46, 16, 28. 18, 37. Darauf blickt benn auch Johannes, wenn er an unserer Stelle fagt: "Es war bas mahrhaftige Licht fommenb in diese Welt."

Die Propheten bes A. B. haben also, bamit ber Meffias, wenn er nun fame, nicht verkannt wurde, ein vollsommenes Lichtbilb von ihm entworfen, welches bem Originale bis in die einzelnsten Buge hinein gleicht. Ja, wir burfen fagen, es ift niemals eine abnlichere und entsprechenbere Photographie gefertigt worben, als dies alttestamentliche Lichtbild bes herrn; benn es ift im Grunde nichts Anderes, als die Ruckstrahlung bes ewigen, wahrhaftigen, verfonlichen Lichtes felber aus bem Spiegel bes prophetischen Wortes. Als nun ber Berr gekommen war, und unter Idrael auftrat, ba berief er fich felbst auf biese voraufgegangenen Beigagungen, wie er benn fogleich im Anfange in der Synagoge zu Nazareth, nachdem er die meffianische Berheißung bes Jesaias 61, 1. verlesen, sprach: "Seute ift biese Schrift erfüllet vor euren Ohren," und eben so am Schluffe por seinem Singange zum Bater fpricht ber Auferftanbene zu feinen Jungern, daß nunmehr gefcheben fei, was er ihnen gefagt, als er noch bei ihnen war, daß nämlich alles erfüllet werben muffe, was in dem Gesetze Mosts, in den Bropheten, und in ben Pfalmen von ihm geschrieben fei, Luc. 24, 44. -Dennoch, obgleich burch prophetisches Wort fein Kommen fo vorbereitet war, daß Jebermann ben Getommenen ertennen fonnte, erkannten fie ihn boch nicht. Und warum nicht? Weil fte in ihrem Keifcblichen Sinne Die Schriften ber Bropheten verbrebten und aus ihnen nur einen politischen Messias berauslafen, ber fie von bem außeren Drucke befreien follte, wozu ber Sunberheiland allerdings nicht gekommen war. — Diefe Unentschuldbarkeit ber Finsterniß, die bas so beutlich verkundigte Licht boch nicht annahm, ftraft ber herr in unserem Evangelium in der schon öfter angeführten Schlufftelle des fünften Rapitels 28. 31-47. Er beruft fich zuvörberft auf feine Wunderwerke, burch welche ber Bater Zeugniß ablege für ihn ben Sohn, ben Gottgefandten, bann aber auf die Weiffagungen ber Schrift. "Suchet in ber Schrift," fo forbert er feine Wiberfacher auf. "benn ihr meint, ihr habt bas ewige Leben barinnen; und fie ift's, die von mir zeuget." Und wenn fie ihm gegenüber fich auf Mosen ftutten, so bezeugt er ihnen, bag grabe ber Moses fie verklagen werbe, auf ben fie hofften. "Wenn ihr Doft glaubtet," fo beschließt er seine Strafpredigt "fo glaubtet ihr auch mir; benn er hat von mir gefchrieben. Go ihr aber feinen Schriften nicht glaubet, wie werbet ihr meinen Worten glau-Bewiß, Wunder und Weissagungen sind entscheibenbe Beweise für die Babrbeit bes Blaubens an die Gottessohnschaft Jefu; und was die Weiffagung insbesondere betrifft, so ift fie bas burch alle Zeiten fortgebende und auch uns noch vor Augen liegende Bunder gur Bestätigung biefes Glaubens. nun bennoch die Weisen und Schriftgelehrten unserer Tage Diefen Weifsagungsbeweis nicht gelten laffen wollen, fo bat bies barin seinen Grund, daß auch fie in ihrem fleischlichen Sinne bie Schriften ber Propheten migverstehen und verkehren, und lieber den äußerlich buchstäbelnden Auslegungen der Rabbinen folgen, als mit ber Rirche Chrifti ber geiftlichen Deutung bes Herrn und seiner Apostel, die boch zugleich die einfachste und bem Wortlaute am genauesten sich anschließende Deutung ift. So bangt bis auf ben heutigen Tag, wenn bas alte Testament gelesen wird, die Decke Mosis vor ihrem Bergen. Wenn fie fich aber hinwendeten jum herrn, welcher ber Beift ift, fo wurde die Dede abgethan. 2. Cor. 3, 15. ff.

Der Apostel nennt nun ferner bas in bie Welt kommenbe Licht bas mahrhaftige Licht, und zwar nennt er es fo, weil

es alle Menfchen erleuchtet, weil alles, mas Licht ges nannt werben kann, nur abgeleitetes, erborgtes Licht ift. ber Sohn Bottes, ift bas Urlicht und die alleinige Quelle alles Lichtes; alle menschliche Erkenntniß ober alles menschliche Licht ift nur ein Wieberschein feines Lichtes. Auch ber Täufer war wohl ein Licht, aber er hatte boch nur sein Licht, wie ber Mond von ber Sonne, vom herrn entlebnt; er war nicht bas Wenn ber Evangelift aber fagt, bag bies wahrhaftige Licht. mabrhaftige Licht alle Menschen erleuchtet, wie die Sonne ihre Strablen überall bin über bas gange Erbenrund fenbet, fo brudt er bamit bie Allgemeinheit ber gottlichen Gnabe aus; und bas ift ein großer Troft, daß ber Berr Niemanden von seiner Gnade ausschließt, wie auch ber Apostel Paulus 1. Tim. 2, 4. bezeugt, baß Gott unfer Beiland will, baß allen Menfchen geholfen werbe, und daß fie zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Wer also bennoch nicht erleuchtet wirb, trägt felbst bie Schulb, weil er muthwillig bas Auge gegen bas Licht verschließt. weinte ber Berr über Jerufalem, weil fie nicht bebachte, fonbern ibren Augen verborgen blieb, was zu ihrem Frieden biente, Luc. 19, 41 f., und rief wehflagend aus: Jerufalem, Jerufalem, bie bu tobteft bie Propheten, und fleinigeft, bie zu bir gefanbt finb! Wie oft habe ich beine Rinder versammeln wollen, wie eine Benne versammelt ihre Ruchlein unter ihre Flügel; und ihr babt nicht gewollt, Matth. 23, 37. So endlich fprach auch ber Berr ichon burch ben Mund bes Propheten Jefaias (65, 2) wiber Israel, was bann ber Apostel Paulus (Rom. 10, 21) wieberholt: "Den ganzen Tag habe ich meine Ganbe ausgeftredt ju bem Bolf, das sich nicht fagen läßt und widerspricht."

Luther fagt zu unserer Stelle: "Ich prebige euch Allen, fo hier zu Wittenberg find; wie viel aber find unter euch, bie fich aus meiner Predigt beffern und bas felige Licht mit Glauben annehmen, daß sie dadurch erleuchtet werden? Wahrlich bas wenigere Theil gläubet meiner Predigt. Dennoch bin und bleibe ich eurer Aller Lehrer und Brediger. Also, ob wohl nicht alle gläuben Chrifti Bredigt, bas nimmt Chrifto fein Amt nicht: Er ift und bleibt gleichwohl das Licht, das alle Menfchen erleuchtet." hierburch ift nun verurtheilt bie Lehre von ber absoluten Brabeftingtion ober ber unbedingten Borberbestimmung. wonach Gott in willführlichem Rathschluffe nur einen Theil ber Menfchen außerwählt, bie anderen aber übetgangen und verworfen haben foll. Rein, unfer Gott hat und Alle in Chrifto Jefu erwählet zum ewigen Leben, und wer nicht zur Seligkeit gelangt, ber gelangt beshalb nicht bazu, weil er fich felbst muthwillig bavon ausschließt. Darum bieg es auch in unserem Brologe ichon B. 7., daß ber Täufer gekommen fei, um von bem Lichte zu zeugen, auf baß fie alle burch ibn glaub-Bottes Wille ift ber Glaube und bas Beil Aller, ber Richtglaube und bas Unbeil Bieler ift ihr eigener Wille.

Den Ausbruck "wahrhaftig" finden wir aber besonders bäusig bei Iohannes. Auch ihn hat er wiederum aus dem Munde seines herrn und Meisters entnommen. So hatte dersselbe Ioh. 15, 1 ff. zu seinen Jüngern gesagt: "Ich bin der wahrhaftige Weinstock," (wo Luther übersetzt: ich bin ein rechster Weinstock,) sie aber hatte er die Reben genannt. Der irs dische Weinstock ist nur ein unvollsommenes Abbild Christi, des vollsommenen, geistlichen, himmlischen Weinstocks, des der Idee



bes Weinftodes vollkommen entsprechenden ober wahrhaftigen Beinftodes. Denn wie ber irbifche Beinftod feinen Saft in bie Reben ftromt, und wie die von ihm getrennten Reben verborren, so ift es auch mit Christo und ber Gemeinbe. burchstromt bie Seinen mit feinem Beift und Leben, auf bag fie geiftliche Frucht bringen jum ewigen Leben, und von ibm getrennt, verborren sie und werben in bas ewige Feuer geworfen, val. 15, 5. 6. Damit beutete ber Berr auf ben Abendmablefelch bin, indem er fo eben unter bem Wein ben Seinen sein eigenes Blut bargereicht, und sich wie ber Weinstock mit ben Reben in die innigste Lebensgemeinschaft mit ihnen als ben Bliebern feines Leibes verfest hatte. Wie ben mabrhaftigen Weinstod, fo nennt sich auch ber herr Joh. 6, 32. bas mahr= baftige Brob, (Luther: bas rechte Brob,) bas Brob Gottes, bas vom himmel kommt, bas Brod bes Lebens, welches bie Seele nähret, wie bas irdische Brod ben Leib. Und eben so ift und spendet er auch, wie wir aus seinem Gespräche mit ber Samariterin am Brunnen entnehmen können, Joh. 4, 14., bas mahrhaftige Baffer, bas geiftliche Lebenswaffer, welches ben Seelendurft auf ewig ftillt. In gleicher Beise nun ift auch bas irbische Sonnenlicht nur ein matter, schwacher Abglanz und Wieberschein "bes wahrhaftigen Lichtes." Die ganze Schöpfung und Natur ift nach ihm gebilbet, und barum eine Offenbarung feines geiftigen, vollfommenen Wefens. Sinnreich und tieffinnig fagt barum ber Dichter: "Alles Bergängliche ift nur ein Gleich= Alles Vergängliche ober alles Endliche, — benn alles Bergängliche ist endlich und alles Endliche ift vergänglich, ift nur ein Gleichniß bes Ewigen, Unendlichen, Wahrhaftigen.

- Und nicht nur bie Natur, sondern auch bas Menschenleben mit allen feinen gottgeftifteten Ordnungen, Glieberungen, Stanben und Berufen ift ein foldes Gleichniß bes herrn und feines Berhältniffes zur Gemeinbe. So nennt fich Chriftus felber in unserem Evangelium 10, 12, ben guten hirten ober ben hirten schlechthin, b. i. ben rechten, wahrhaftigen hirten, wie schon David von ihm gefungen bat Bfalm 23: "Der herr ift mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weibet mich auf einer grunen Aue, und führet mich jum frischen Wasser; er erquidet meine Seele; er führet mich auf rechter Strafe, um seines Das mens willen. Und ob ich schon wanderte im finftern Thal, fürchte ich kein Unglud: benn Du bift bei mir; Dein Steden und Stab troften mich." Eben fo erscheint ber Berr in seinen Bleichnifreben bei ben brei erften Evangeliften als ber rechte, wahrhaftige Saemann, ber burch ben mahrhaftigen Samen bes Wortes Gottes bie Menschenfeelen zu fruchttragenben Adern macht, Matth. 13, 3 ff. Er ift aber auch ber wahrhaftige Sohn; benn die menschliche Sohnschaft ift nur ein irdisches, unvollkommenes Abbild feiner himmlischen, vollkommenen Sohnschaft, fraft welcher er von Ewigkeit aus bem geiftlichen Wesen bes Baters gezeugt ift. — Wie aber Natur und Menschenleben, fo ift auch die gange altteftamentliche Offenbarung, ber gange Gottesftaat Israel mit feinem Cultus, feinen Instituten und feinen bervorragenden Berfonlichkeiten ein Sinnbild, ein Abbild und Vorbild oder Thous Jesu Christi und seiner Gemeinde. Er ift ber mahrhaftige Prophet, als bas fleischgeworbene Wort, ber mahrhaftige Sobepriefter, ber fich felbst, als bas wahrhaftige Ramm, für und zum Opfer bargebracht bat, und ber mahrhaftige König, ber ein unvergängliches, himmlisches Reich aufgerichtet hat. Als biesen mahrhaftigen königlichen Bropheten und Sobenpriester schilbert ibn besonders der Bebraerbrief, in welchem gleichfalls das Wort "wahrhaftig", welches in den übrigen neutestamentlichen Schriften fast gar nicht vorkommt, fich ofter Endlich ift er auch ber mahrhaftige Gesandte Gottes. finbet. Als solchen bezeichnet er sich durchgebends in unferem Evangelium, und nennt beshalb auch feinen Bater ausbrücklich ben wahrhaftigen Sender 7, 28. So ist Er Alles in Allem; Er ift es gar. Nun verstehen wir auch erft recht, warum Johannes feinen erften Brief 5, 20 mit ben Worten schließt: "Wir wiffen aber, daß ber Sohn Gottes gekommen ift, und bat uns einen Sinn gegeben, bag wir ertennen ben Wahrhaftigen, und find in bem Bahrhaftigen, in feinem Sohne Jefu Chrifto. Dieser ift ber mabrhaftige Gott, und bas ewige Leben;" wie er benn auch in feiner Offenbarung wiederholt 3, 7. 14. 6, 10. 19, 11. ben Sohn Gottes ben Wahrhaftigen, ben treuen und mahrhaftigen Beugen nennt. Wie groß muß also die Luge und die Finfterniß fein, Die ihn bas wahrhaftige Licht zurudweift.

Das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, sollte also, ben Weissagungen ber Propheten entsprechend, "kommen in die Welt." Bor der Weltschöpfung war es in ewiger Gerrlichkeit beim Bater, nach der Weltschöpfung hatte es zwar mit seiner allmächtigen Allgegenwart sich in diese Welt hinein geseht, aber es war boch nicht von dieser Welt beschlossen; nunmehr sollte es so kommen, wie es vorher noch nicht da war, indem es den Schranken dieser Welt, ben Schranken des Raumes und der Zeit, sich selbst freiwillig unterthan machte, aus

seiner rein himmlischen Existenz heraustretend in dieser sublunarischen Welt erschien, in die Menschenwelt und unseren Menschheitsorden eintrat, unser Bruder wurde und alles Leid dieser Erde auf sich nahm, um uns verlorene Menschen zu erretten. "Du hast verlassen beinen Thron, bist in das Elend gangen." Und so ist es denn, wie es vorher verkündiget war, gekommen; als Johannes der Täuser austrat, war es schon in der Welt. Darum sährt der Evangelist V. 10. fort:

"Es war in ber Belt, und bie Belt ift burch baffelbige gemacht"; Alfo ber Schöpfer tam zu feinen Befdbopfen. Wie nun verhielt fich bas Geschöpf zu seinem Schöpfer? Gewiß, es jauchzte und jubelte ihm entgegen, und froblodte, daß fein Schopfer nun fein Bruder und fein Erlofer geworben war. Doch weit gefehlt! Bielmehr fagt ber Apostel: "und die Welt kannte es nicht." Wortlich: "und bie Welt erkannte ihn nicht." Wie nun? Waren benn bie Denschen nicht nach bem Ebenbilbe Gottes geschaffen, und war, bet in die Welt kam, nicht felbft bas Cbenbild bes unfichtbaren Bottes, nach welchem fie geschaffen waren? Wie fam es benn, bağ bas Abbild sein Urbild nicht erkannte? Es kam baher, weil bas anerschaffene göttliche Ebenbild verloren gegangen, weil die Menschen in Gottentfrembung und Gottesunkenntnis hineingerathen waren. Er wollte ihnen wieder zur wahren Erkenntniß Seiner und Gottes verhelfen, aber fie verweigerten bie Bergens- und Willenszukehr zu Gott, fie fcheuten ben Schmerz ber Bufe, fie wollten in ihrer bofen Luft, in ihrer Finfternif und in ihrem Tobe verharren. Darum, weil fie ihn nicht ergreifen und nicht lieben wollten, barum erkannten fle ihn nicht, denn: "Irbische Dinge muß man erkennen, um sie zu lieben, himmlische Dinge muß man lieben, um sie zu erkennen." — Die Welt erkannte ihn nicht! Und wenn er noch ausgetreten wäre in der heibenwelt, die ganz und völlig in Gottesunkenntniß und Gottlosigkeit hineingerathen war und keine neue, voraufgehende und vorbereitende Offenbarung Gottes besaß, so hätten wir und weniger über dieses Nichterkennen verwundern können. So grell aber schon das Streislicht ist, welches Iohannes auf die Finsterniß der Welt im Allgemeinen sallen läßt, die ihn das Licht nicht erkannte, so sührt er doch erst im elsten Verse den schwerften Donnerschlag wider den Unglauben, und gleichsam mit zuckendem, tödtlichem Blize erleuchtet er die Kinsterniß, damit sie recht in ihrer Dunkelheit und Schwärze aufgedeckt werde, indem er weiter sagt:

"Er kam in sein Eigenthum und die Seinen nahmen ihn nicht auf." Also nicht zu der Heidenwelt, sondern zu Israel, dem Eigenthumsvolke kam er, welches er der Herr erwählet hatte vor allen Bölkern der Erde, mit dem er dem Bund geschlossen hatte in den Erzvätern, das er aus Ägppten, dem Lande der Knechtschaft geführet und dem er sein Gesetz gestellt hatte auf Sinai, dem er voraufgezogen war in der Wolken- und Veuersäule und das er geleitet hatte als der geistliche Vels und Hort durch die Wüste, das er mit Manna gescheifet und mit Wasser aus dem Velsen getränket hatte, das er trockenen Kußes über den Iordan, wie einst durch's rothe Weer; geführet und eingeführet hatte in Canaan, vor dem er alle seine Veinde ausgerottet und das er ruhig hatte wohnen lassen im gelobten Lande, das er überschüttet hatte mit leiblichen und geiste-

kichen Segnungen, mit Wundern seiner Bucht und seiner Erbarmung, dem er gesendet hatte Schaaren von Propheten, —
zu diesem, seinem Eigenthumsvolke, zu dem er gesprochen hatte:
Ich bin dein und du bist mein, kam er nicht als der Fremde,
sondern als der Hausherr und Familienvater, als der Bundesgott zu seinem Bundesvolke, und — die Seinen nahmen
ihn nicht aus. Da erfüllte sich, was der Gerr schon beim
Iesaias 1, 3. gesprochen hatte, und nun, als er persönlich unter
Israel erschien, aus Reue klagen mußte: "Ein Ochse kennt
seinen Gerrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber 38rael kennet mich nicht, und mein Volk vernimmt und merket
nicht!"

Bewunderungewürdig ift die Dilbe des Ausbruckes, wenn ber Apostel sagt: "bie Seinen nahmen ibn nicht auf." Sein Schmerz über ben Abfall feines Bolfes und bas barauf folgende Gericht, welches er schon erlebt hatte, (benn wir saben, bag unser Evangelium nach ber Zerftorung Jerusalems geschrieben ift.) war zu brennend und zu tief, als daß er mit harteren Borten batte ftrafen konnen. Wie Paulus Rom. 9, 3 f., wünschte auch Johannes, verbannet zu sein von Chrifto für feine Brüber nach bem Fleische, welchen gehörte bie Rinbschaft und die herrlichkeit und ber Bund und bas Gefet und ber Gottesbienft und bie Verheißung. Das einft fo boch gesegnete Wolf war nun fo tief gefallen, und bem fo fcmeren Strafgerichte Gottes anheimgefallen. Darum ruft er nicht wieder wie bamals als Jüngling Feuer vom himmel herab, ba bie Samariter ben herrn nicht aufnahmen, sonbern ergeht fich in weicher, schwermuthiger, elegischer Rlage, die fühlbar seine Worte burch-

gittert. Wenn er fagt: "und bie Seinen nahmen ihn nicht auf," fo ift bas in ber That ein sehr milber Ausbruck; benn fie hatten ibn nicht nur nicht aufgenommen, sonbern fie batten ihn ausgestoffen. verhöhnt, verlästert und verfolgt. Sie hatten ihn als einen Unbeiligen nicht bulben wollen in ihrer beiligen Stadt, fonbern als einen Unreinen hinausgeschafft, außerhalb bes Lagers, und ibn als Miffethater auf Golgatha gefreuziget braußen vor bem Thore, Hebr. 13, 11 ff. Und ber Herr? Seine Bebuld, Langmuth und Barmberzigkeit hatte noch kein Ende. Als er auferftanden war von den Todten, und feinen heiligen Geift ausgegoffen hatte über bie Seinen, ba fanbte er ihnen Schaaren von Evangelisten und Aposteln, die Ibrael noch einmal Buge prebigen follten, ob es endlich bebenken möchte, was zu feinem Beile und zu feinem Frieden biente; aber fie verwarfen umd tobteten fle. Sie steinigten Stephanum, ben erften Blutzeugen, fle tobteten Jacobum, Johannes Bruder, mit bem Schwerdte, fle stießen Jacobum den Jüngeren, den Bruder des Geren, den Gerechten, als er Christum nicht lästern wollte, sondern ihn lobresifend bekannte, von der Zinne des Tempels hinab, und fchlugen ihn mit dem Holze des Walkers zu Tode, sie übergaben Paulus den Banben ber Beiben, bag er hingerichtet wurde. Sie bohnten ibren Gott und heiland, indem fie ihn ben Bebentten nannten; fle fchmähten und läfterten ben bochgebenebeiten Beilonamen Jefu, inbem fie aus ben Anfangsbuchftaben bes hebraifchen Namens Jeschu bas frevelhafte Anagramm: Jimmach Schemo Vesikro b. i. "Ausgerottet werbe fein Rame und fein Gebachtniß," bifbeten.

Da hatte die Gebuld bes Geren ein Ende, wie er gesprochen batte: Siebe, euer Saus foll euch mufte gelaffen werben, Matth.

23, 38. Da mußte fich erfüllen bas Gericht, bas fie über fich felbst berabgerufen hatten, als sie fcbrieen: Sein Blut fomme über uns und über unsere Kinder, Matth. 27, 25. Ja, nicht nur bas Blut aller Propheten, sondern auch bas Blut bes Sobnes Bottes follte kommen über biefes Befchlecht. Da warb Berufalem belagert und zerftort. Der jubifche Geschichtsschreiber Josephus berichtet uns näher ben Hergang, und wir exsehen aus feiner Schilberung, bag bas Elend und Entfeten biefer Belagerung bis auf ben beutigen Tag seines Gleichen nicht bat in der Weltgeschichte. Israel war zur Bufte geworben, umb hatte fich burch die Predigt des Täufers nicht wollen fruchtbar machen laffen; so wurde ibm benn auch fein Baus, b. i. sein Tempel, feine Stadt und fein Land wufte gelaffen. Und als Bufte steht das gelobte Land vor unseren Angen da bis auf biefen Tag, ein Denkmal göttlicher Strafgerechtigkeit. Land, barinnen einst Milch und Honia floß, wo ein Jeder wohnte unter seinem Weinstode und Feigenbaume, ba lieblich Sarons Mosen blübten, das ift jest eine Einobe, gertreten von dem Tuffe ber Ungläubigen, ein Aufenthaltsort der heulenden Schafale. eine Räuberhöhle, burchschwärmt von Schaaren plunbernder Beduinen. Und wie bas Land, so auch bas Bolf. Unftat und flüchtig, wie Rain, irrt Brael umber auf Erben, sucht Rube und findet fie nicht. Als einft, fo erzählt die Legende, ber herr auf bem Wege nach Golgatha unter ber Laft bes Areuzes erliegend, auf einem Stein vor ber Thur bes Juben Ahasverus ausruhen wollte, da fließ ihn Ahasverus, der Typus feines Wolfes, binweg und verfluchte ibn. Da fprach ber Ber m ibm: Fortan follst du wandern auf Erden, bis daß ich

komme! So wandert Israel auf Erben bis zur Wieberkunft Bölfer find gefommen und vom Erdboben verbes Herrn. fcwunden; dies Bolf aber bleibt, fo wie fein Land, ein Dentmal göttlicher Strafgerechtigkeit. Ja, es suchet Rube, aber es findet fie nicht. Alljährlich am Tage ber Berftorung Jerusalems fitt es an ber ehemaligen Stätte und ben Grundmauern bes Tempels, ergießt fich in herzzerreißenden Klagen ob ber verschwundenen herrlichkeit, und fleht und wartet auf bas Rommen bes Messias. Aber auch jest noch sehnt es sich nur nach irdischer Erlösung und Befreiung, nach irdischem Wohlfein und nach einem irbischen Messias. Und weil es ben verworfen hat, ber schon gekommen ift, so wird ber nimmer kommen, nach bem es fich febnet. Seit ber Erscheinung bes herrn find viele falsche Messiasse aufgetreten unter Ibrael, wie er Matth. 24, 24. es zuvor gesagt. Da hat fich erfüllet, was er in unferem Evangelium 7, 34. 8, 21-24. zu ben Juben gesprochen: "Ihr werbet mich suchen und nicht finden; und da 3ch bin, konnet ihr nicht hinkommen. 3ch gebe hinweg, und ihr werbet mich fuchen und in eurer Gunbe fterben; benn fo ihr nicht glaubet, daß ich es fei, so werbet ihr fterben in euren Sunben."

Aber nicht nur als ein unvergängliches Denkmal göttlicher Strafgerechtigkeit, sondern auch als eine mit deutlichen Buchstaben geschriebene Warnungstafel ist Israel aufgestellt unter allen Wölkern; ja, als ein Warnungsbeispiel, das auch der Christenbeit prediget, daß Gott seiner nicht spotten läßt, Gal. 6, 7. Wiederum hat der Herr zu dieser unserer Zeit gesendet Schaaren von Evangelisten, die sein Wort und sein Geil bezeugen,

und wieberum verwerten, verspotten und verläftern fie fie, und hangen fich an falfche Messiaffe, die ihnen irbische Freiheit und irbisches Wohlsein verheißen, und finden doch nicht bei ihnen, was fie suchen. Denn eine Beit ber Angft und Unrube ift biese Beit; ein Warten ber Dinge, bie ba kommen follen, geht burch alle Gemüther. Das find bie Zeichen ber letten Beit. Ift die Chriftenheit Israel gleich geworden, so wird auch. wenn fie nicht bei Beiten bebenkt, mas zu ihrem Frieben bient, bas Bericht nicht ausbleiben. Denn wo ein Mas ift, ba fammeln sich die Abler, Matth. 24, 28. Wir wissen nicht, ob ber herr bald fichtbar wieberkommen wird zum Endgerichte, aber bas wiffen wir, er wird jedenfalls unfichtbar wiederkommen zum Vorgerichte, wie er schon so oft gekommen ift, und zwar zu einem strengeren Vorgerichte, als bisher, weil ber Abfall größer ift, benn je zuvor. Es ift nicht wahr, was ber Dichter fagt: "Die Weltgeschichte ift bas Weltgericht," fonbern fie ift nur ein Weltgericht, fie ift nur bas fich anbahnenbe, bas werdende Weltgericht. Denn alle Schuld racht fich allemal felbst auf Erden, ober vielmehr ber Berr racht und ftraft alle Schuld icon bier auf Erben, und am ichwerften bie Schuld bes Abfalles von Ihm, bem alleinigen Gott und Beiland.

Das Gericht über die von ihm abgefallene Welt ift aber stets verknüpft mit der Reinigung und Läuterung seiner Gemeinde und mit ihrer Errettung aus allen Drangsalen, nach dem Worte des herrn zu den Seinen: "Wenn aber dieses anfänget zu geschehen, so sehet auf, und hebet eure häupter auf, barum, daß sich eure Erlösung nahet." Luc. 21, 28. Gott gebe, daß wir allesammt, wenn seine Gerichte hereinbrechen

unter benen erfunden werben, bie ba aus Gnaben wurdig find ju fteben vor bes Menschen Sohn, wenn er tommt. Amen.

Bachet auf! ruft uns die Stimme der Bächter sehr hoch auf der Zinne: wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt diese Stunde! Sie rufen uns mit hellem Munde: Woseid ihr klugen Jungfrauen? Wohlauf, der Bräutigam kömmt! steht auf, die Lampen nehmt! Hallelujah! Macht euch bereit zu der Hochzeit: ihr mufset ihm entgegen gehn.

Bion hört die Wächter singen; das herz thut ihr vor Freuben springen: sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom himmel prächtig, von Gnaben stark, von Wahrheit mächtig: ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, bu werthe Kron, herr Jesu, Gottes Sohn! hostanna! Wir folgen all zum Freudensaal, und halten mit das Abendmahl.

## Biebenter Vortrag.

Die Gottesfinbicaft.

Der Apostel beschließt die zweite Strophe v. 12. u. 13. mit den Worten:

Wie viele ihn aber aufnahmen, benen gab er Racht, Gottes Kinber zu werben, die an feinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geborren sind.

Das Kommen bes Lichtes in die Welt ift also trot feiner

Berwerfung von Seiten ber Finsterniß, bennoch, wie sich bas von vorneherein nicht anders benken läßt, weil es sonst eben gar nicht gekommen wäre, nicht unwirksam gewesen: vielmehr preist ber Apostel hier die göttliche Gnabe in ihren Wirkungen, die sie auf die Menschen ausübte, auf diejenigen nämlich, die sie im Glauben annahmen, welche sie zu Kindern des Lichtes, zu Kindern Gottes machte. Mittelbar liegt auch hierin noch eine Ansklage der Finsterniß, die solches heil verschmäht, dadurch selbst die Strafe über sich herbeigezogen hat und so der Gnade Gottes zu ihrem eigenen Schaden verlustig gegangen ist.

"Wie viele ihn aber aufnahmen," fagt er im Begenfat zu benen, die ihn nicht aufnahmen. B. 5 hatte er gefagt: die Finsterniß hat es nicht ergriffen, v. 10: bie Welt erkannte ihn nicht, B. 11: bie Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir haben nun aber gesehen, bag bas Nichtaufnehmen bes Lichtes bie Urfache ihres Richterkennens war; fo wird alfo auch umgekehrt bas Erkennen die Folge bes Aufnehmens fein. Denn wenn wir bas Beil Gottes in Chrifto erft aufgenommen haben, fo werben wir bald inne werben und lernen, welch' ein herrlicher Schat und baran gegeben ift, und so gelangen wir zur erfabrungemäßigen Erfenntniß bes Beiles. "Meine Lehre ift nicht mein, sondern deß, ber mich gesandt hat"; spricht ber Herr in unserem Evangelium 7, 16 f. zu ben Juben, "fo jemand will beg Willen thun, ber wird inne werben, (ober: erkennen,) ob biefe Lehre von Bott fei."

Andrerseits folgt die Erkenntniß nicht nur dem Aufnehmen nach, sondern es muß dem Aufnehmen auch allemal eine Erkenntniß schon vorausgehen. Denn das, was ich aufnehmen foll, muß ich kennen und wiffen, was an ihm ift. So muß ich auch bas Beil, bas ich aufnehmen foll und aufnehmen will, erst wiffen und fennen, und muß es für wahr balten, ober ibm zustimmen; erft bann kann ich es ergreifen und aufnehmen. Das Erkennen und Fürwahrhalten nun ift nur ein Akt bes Berftanbes, zu bem bann allerbings auch noch vor allen Dingen bas Ergreifen und Aufnehmen als ein Aft bes Gemuthes und Dies Ergreifen und Aufnehmen Willens bingutreten muß. aber, welches bas Erkennen und Fürwahrhalten voraussett und in sich schließt, nennt ber Apostel im gleich Folgenden ben Glauben, wenn er fagt: "Wie viele ihn aber aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Rinder zu werben, die an feinen Namen glauben." Das Aufnehmen besteht alfo im Glauben, wie der Avostel schon vorher V. 7 gesagt hat, daß der Täufer gefommen fei zum Beugniffe, bag er von bem Lichte zeugete, auf daß fie Alle burd ibn glaubten, b. i. bas Licht ergriffen und aufnahmen. Der Glaube ift baber felber, wie bas Aufnehmen, ein Erkennen, Fürwahrhalten und Ergreifen, und zwar ein vertrauensvolles Ergreifen, ober er ift Bertrauen, Buversicht. Denn es gibt gar feine andere Form und Beife, in der wir das Beil aufnehmen konnen, als eben burch Ber-Wenn Gott uns fein Evangelium predigen läßt, baß er uns um ber Berjöhnung willen, bie in Chrifto gefchehen ift, unfere Gunde vergeben will, konnen wir biefe Berbeigung nicht anders aufnehmen, als indem wir fprechen: "Ja, herr, ich glaube. Ich will fortan mein Bertrauen nicht feten auf meine Tugend, Gerechtigkeit, Werk und Berbienft, modurch ich boch beinen Born wider meine Gunde nicht verfohnen fann: fonbern

ich will mein Vertrauen setzen einzig und allein auf beine Onade in Christo, auf beine Verheißung von ber Vergebung meiner Sünden um seines Werkes und Berdienstes willen; bas foll meine einige Zuversicht sein!" Das heißt glauben, und barum ift glauben vertrauen. Wir konnen also entweder fagen: Der Glaube ist Wissen, Fürwahrhalten und Vertrauen, ober auch einfach: Der Glaube ift Vertrauen, Zuversicht, weil eben Bertrauen Wiffen und Fürwahrhalten voraussetzt und in fich einschließt; benn was ich nicht kenne und fürwahrhalte, bem fann ich nicht vertrauen, was ich nicht weiß, macht mich nicht Es ift eben ein lichter, fein blinder Glaube, bem bas Auge ber Erkenntniß ausgestochen wäre. "Glaube", fagt Luther in ber Borrebe jum Romerbriefe, "ift eine lebenbige, erwegene Auversicht auf Gottes Onabe, so gewiß, daß er tausendmal barüber frürbe." In aleicher Weise beifit es auch im Bebräerbriefe 11, 1: "Es ift aber ber Blaube eine gewiffe Buversicht, deß, das man hoffet, und nicht zweifelt an dem, das man nicht fiebet."

Ja, eine gewisse, zweisellose Zuwersicht, das ist der Glaube, ben die Schrift meint und preist von Anfang bis zu Ende, kein bloß menschliches Wähnen und Meinen, sondern ein sestes, lebendiges Vertrauen auf Gottes Verheißung und Gnade. Durch diesen Glauben ist schon Abraham gerecht geworden, und darum steht er an der Spize der Gläubigen als ihr Glaubensvater, und alle Gläubigen, die in seinen Fußstapsen wandeln, sind seine Glaubensssinder. Er ist das geistliche Glaubens-Stammsbaupt einer großen geistlichen Glaubens-Familie. Bgl. Römerbrief R. 4. Schon senes elste Kapitel des hebräerbrieses führt

uns einen ganzen Chor von Gläubigen des A. B. vor, die eben ihren Glauben bewiesen haben in dieser gewissen, zweisellosen Zuversicht. Darum ist das Zweiseln, Zagen, Fürchten, Sorgen in der Schrist der Gegensatz des Glaubens. "Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?" spricht der Gerr zu den Jüngern Matth. 8, 26. "Ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch," 16, 8, und zum Petrus: "D du Kleingläubiger, warum zweiseltest du?" 14, 31. Der Apostel Jacobus aber ermahnt 1, 6 im Glauben zu bitten, und nicht zu zweiseln; denn wer da zweisele, der sei gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebet werde.

Die Berheißungen des gnädigen Gottes nun, auf welche ber Glaube sich stützt, können allerdings einen verschiedenartigen Inhalt haben, da Gott uns theils zeitliche, theils ewige Güter zugesagt hat. Der Glaube aber, welcher dem Menschen das Seil bringt, ist eben der Glaube an die Verheißung des ewigen, himmlischen Gutes, des Gutes der Versöhnung durch den Gottmenschen, des Gutes der Versöhnung durch den Gottmenschen, des Gutes der Verzöhnung durch den Gottmenschen, des Gutes der Verzöhnung durch den Gottmenschen, des Gutes der Verzöhnung durch den Gettem Glauben wächst dann der Glaube an alle übrigen Verzheißungen irdischer und geistlicher Güter von selbst hervor. Der Glaube selbst ist und bleibt allemal nur Zuversicht, Vertrauen, wenn auch sein Gegenstand, der aber stets eine Verheißung unseres gnädigen Gottes ist, se nach dem verschiedenen Inhalte dieser Verheißung, ein verschiedenartiger sein kann.

Merkwürdiger Beise sagt ber Apostel hier nicht: "bie an ihn, ben Sohn Gottes, ben Berfohner glauben," sonbern: "bie an feinen Namen glauben." Der Name Gottes kommt sehr häufig in ber Schrift vor, und ift nicht wesentlich verschieben

San

von Gott felber; nur bag ber Name Gottes nicht ben an fich verborgenen Gott, sondern ben geoffenbarten Gott bezeichnet. Der Name Gottes ift bas geoffenbarte Wefen Gottes felber. So lange Gott verborgen bleibt, wiffen wir nicht, mit welchem Namen wir ihn nennen follen; fobalb er aber aus feiner Berborgenheit heraustritt und sich offenbart, macht er sich einen Namen ober fliftet seinem Namen ein Gebachtniß unter ben Menschen, so daß fie nunmehr miffen, wie fie ihn nennen sollen. Als er zuerft schöpferisch aus seiner ewigen Verschloffenheit in fich selber hervorgetreten war, ward er von da an genannt: Als er bann Allmächtiger Schöpfer himmels und der Erbe. Israel erwählet, fich unter ihm bezeugt und ihm fein Wefen fund gegeben hatte, hieß er ber Beilige in Israel, ber Gnabige und Barmberzige und Allweise. Und als er seine Propheten fandte, welche burch seinen Geift bie ferne Bukunft bem Bolfe offenbarten, da bekundete er sich als den Allwissenden. Beiben wiffen Nichts von bem Namen Gottes, benn ihre Gogen haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und seben nicht; fie haben Ohren und hören nicht; fie haben Nasen und riechen nicht; fie haben Sande und greifen nicht; Fuge haben fle und gehen nicht; und reben nicht burch ihren Hals. Bfalm 115, B. 5-7. Es find tobte, ftumme Bögen, die weil fie Nichts find, sich auch keinen Namen zu fliften vermögen. Wohl abnete bas Beibenthum, bag hinter und über feinen Gögen ber Eine, mahre Gott flehe, aber er hat fich nur Israel geoffenbaret und barum kannten bie Beiben feinen Namen nicht. Als baber ber Apostel Paulus zu Athen war, sprach er zu ben Bewohnern der Stadt, Apostelgesch. 17, 23: "Ich bin herdurch

gegangen, und habe gesehen eure Gottesbienste, und fand einen Altar, darauf war geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkundige ich euch benfelbigen, dem ihr unwissend Gottesbienst thut."

Welches ist nun der Name, den Johannes hier meint? Ift es der Name Jehova, der Heilige in Israel, der Gnädige, Barmherzige u. s. f. f. Gewiß ist auch das der Name des Sohnes Gottes. Oder ist es der Name, den er ihm vorhin schon beigelegt hat, "das Wort, das Leben, das Licht, der Schöpfer der Welt, der Bundesgott Israels?" Sicherlich ist auch das sein Name. Indeß es muß ein ganz bestimmter Name sein, den der Apostel hier meint, so zu sagen sein eigenster Name, an den wir sogleich zu denken genöthigt sind, wenn von seinem Namen schlechthin die Rede ist. Fragst du, wer der ist? Er heißet Iesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Ia, Jesus Christus ist der Name, welchen der Sohn Gottes auf Erden und im Himmel führt, bei dem er angerusen wird in der oberen und unteren Gemeinde.

Jesus ist die griechische Form des hebräischen Jehoschua, lateinisch Josua. Josua war ein Borbild unseres Herrn. Wie er, der erste Josua, das Bolk einführte in das irdische Canaan, das Land der irdischen Nuhe, so führt der Herr sein Bolk in das himmlische Canaan, das Land der himmlischen Ruhe als der wahrhaftige Josua, der Herzog unserer Seligkeit, ein. Hebr. 2, 10. 4, 8 f. Jehoschua, Josua oder Jesus bedeutet eben so viel als "der Herr ist Hülfe," "der Gerr ist Heil." So sagt also dieser Name aus, daß der Sohn der Maria der Gerr ist, der unsere Gülse, unser Geil ist, daß des Menschen

Sohn ber Sohn Gottes, unser Versohner und Beiland ift. Er fagt also im Grunde dasselbe, was der Name Immanuel, d. i. Gott mit uns, bebeutet, ber bem Jungfrauensobne schon Jef. 7, 14. beigelegt wirb. Abnlich faat auch Jeremias 23, 6: "Bu beffelbigen, nämlich bes Messias, Zeit soll Juda geholfen werben, und Israel sicher wohnen. Und bies wird sein Name sein, daß man ihn nennen wird: Jehova Zidkenu b. i. ber Herr, ber unsere Gerechtigkeit ift." Daburch, daß er ber herr ift, ber unfere Gerechtigkeit ift, wird Israel geholfen, ift er unfer Aller Beil und Bulfe. Dieser hochgebenebeite Beiloname Jefus ward ihm nun von dem Engel beigelegt, noch ehe er empfangen und geboren war, Luc. 1, 31. Matth. 1, 21. "Du follft feinen Namen Jesus heißen, benn er wird fein Bolf felig machen von ihren Gunben." Das Bolk Israel ift also fein Bolk, und er ist bemnach ber Bunbesgott, ber Sohn Gottes, Jehova, ber herr und ift ihr Beil und ihre Gulfe eben baburch, bag er fle selig macht von ihren Gunben. Darum ward bieser Beilsname Jesus bem Rindlein beigelegt am achten Tage, ba er beschnitten ward nach bem Geses. Luc. 2, 21: "Und ba acht Tage um waren, daß das Rind beschnitten wurde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von bem Engel, ebe benn er im Mutterleibe empfangen warb." Bei feiner Befchneibung vergoß er zum erften Male Tropfen seines Blutes und begann dadurch das Werk unserer Versöhnung, des Blutes, das er bann zur Bollendung feines Berföhnungswerkes in reichen Strömen am Stamme bes Rreuzes vergog. Aber auch ichon von biesen erften Blutstropfen gilt: "Dein Blut, ber eble Saft, hat folche Stärf und Rraft: daß auch ein Eröpflein kleine bie

ganze Welt kann reine, ja gar aus Teufels Rachen frei, los und ledig machen." Weil er nun mit seiner Beschneidung das Werk unserer Berschnung und damit unser Heil begonnen und sich erwiesen hat als der Herr, der unsere Hülfe ist, darum ward ihm bei seiner Beschneidung der Name Zesus beigelegt, und darum hat die christliche Kirche diesen achten Tag nach seiner Geburt als den Tag der Beschneidung und der Namengebung Zesu geseiert, den die Welt heutzutage freilich nur als dürgerzlichen Neujahrstag zu begehen pflegt. Die Kirche Gottes aber weiß sehr wohl, daß ein jeder Tag im Jahre, nach dem Morgenzliede: "Fang dein Werk mit Zesu an, Zesus hats in Händen," so auch das neue Jahr und das ganze Jahr nur wahrhaft gesegnet sein kann, wenn es begonnen wird im Namen Zesu, und darum prediget sie auch am Neujahrstage von der Beschneidung und dem Namen Zesu.

Wie nun Jesus der Name seiner Person, so ist Christus sein Amtsname. Im Grunde ist das, was Christus bedeutet, schon in dem Namen Jesus enthalten, Christus stellt es nur noch näher heraus. Denn heißt Jesus der herr, der unsere Hülse ist, so zeigt Christus, wie er unsere Hülse geworden ist, nämlich eben dadurch, daß er Christus ist oder durch Ausrichtung seines Amtes. Christus ist griechische Übersetzung des hebräischen Waschiach, Wessas, und bedeutet der Gesalbte. Unter dem Bolke Israel wurden vornehmlich die Priester und Könige, zuweilen auch die Propheten, gesalbt. Das Del aber ist Bild des heiligen Geistes. Wie das Del den Körper kräftig, geschmeidig, glänzend, frisch, fröhlich, gewandt und tüchtig macht zur Verrichtung seds leiblichen Werkes und seder körperlichen Übung:

so macht ber beilige Beift die Seele bes Menschen ftark. luftig und geschickt zur Ausrichtung bes von Gott befohlenen Amtes. und barum wurden die Propheten, Priefter und Könige gesalbt außerlich mit Del, innerlich mit bem Beifte Bottes. Chriftus nun, ber wahrhaftige Gefalbte, hat ben Beift empfangen nicht nach bem Mage Joh. 3, 34., während bie alttestamentlichen Diener Gottes ibn allerdings nur nach bem ihnen bestimmten Maße empflengen zum Vollzug ber ihnen gestellten nieberen, unvolltommenen Aufgabe. Chriftus bingegen ber Sohn Gottes besitzt den Geist auch als Mensch ohne Maß, weil er das vollkommene Bropheten=, Hohepriester= und Königsamt ausführen Als Brophet war er berufen, die ganze volle Wahrheit follte. Gotttes zu offenbaren, als hoherpriefter follte er bas vollgultige Opfer für unsere Sünden barbringen, das er noch fortwährend in allmächtiger Fürbitte vor bem Bater für uns geltenb macht, und als Rönig hat er eben burch feine Verföhnung ein Reich ber Gerechtigkeit und bes Friedens aufgerichtet, und will er burch fein Wort und Sakrament und feinen Beift Alle zu Bürgern biefes Reiches machen, fle in bemfelben erhalten, vor allen Keinben ihrer Seele schirmen und bewahren, und so fie endlich hindurchführen zum Reiche ber Gerrlichkeit. Unter biefen brei Amtern bilbet bas hohepriefterliche ben eigentlichen Mittelpunkt. Denn wie er burch fein Brophetenamt uns nur zu seinem hobenpriesterlichen Umte hinführt, indem er die Berföhnung uns verkundiget, so eignet er burch sein königliches Amt uns die Wirkungen seiner Verföhnung an, und macht uns so ber Frucht seines bobenbriefterlichen Amtes theilhaftig. Wit können also ben, ber ba Chriftus beißt, als solchen auch unseren prophetischen und königlichen Gobenpriefter ober auch unseren Briefterkönig nennen.

Daß nun Johannes hier wirklich biefen Beilsnamen Jefus Chriftus, Jefus ber Chrift, meint, bas geht ichon aus unferem Prologe felbft hervor. Denn wie er hier am Schluß ber zweiten Strophe noch geheimnigvoll von seinem Namen rebet, fo nennt er ihn am Schluß ber britten Stropbe ausbrudlich, wenn er 2. 17 fagt: Die Gnabe und Wahrheit ift burch Je sum Christum geworben, und bann B. 18 fortfährt: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, ber in bes Ba= ters Schoof ift, ber hat es uns verfündiget. Jefus Chriftus, ber Sohn Gottes, ber Berr, ber unfere Gulfe ift, ber Berfohner, bas ift fein Name. Diefen Namen hatte aber auch wieberum ber herr felber als ben Namen, in bem all unfer Beil ftebt, fich beigelegt, wenn er in seinem hohenpriefterlichen Gebete R. 17 B. 3 unferes Evangeliums fagt: Das ift aber bas ewige Leben, daß fie bich, daß du allein mahrer Gott bift, und ben bu gefandt baft, Besum Christum, ertennen. Und am Schluffe seines Evangeliums, 20, 31. bezeugt Johannes felbft, baffelbe fei gefchrieben, bamit fie glauben, Jefus fei Chrift, ber Sohn Gottes, und daß fle burch ben Glauben bas Leben haben in feinem Namen. Gier giebt er ja felbft bie Deutung seines Namens, nämlich: Jefus ber Chrift ber Sohn Gottes. Ebenso schreibt er in seinem ersten Briefe, 3, 23: Das ift sein Gebot, daß wir glauben an ben Namen feines Sohnes Jefu Christi, vgl. 5, 1. 13. 20., und bezeichnet ben als ben eigentlichen Lügner, ber ba leugnet, daß Jesus sei ber Chrift, ber Sohn Gottes, 2, 22. 23. Desgleichen bezeugt auch Betrus in

ber Apostelgeschichte 4, 12. vor bem hoben Rathe zu Jerusalem, nachbem er erklärt, daß ber Lahme, ben er geheilet, im Namen Jefu Christi gesund geworden sei: "Und ist in keinem andern Beil, ift auch tein anderer Name ben Menschen gegeben, barinnen wir follen felig werben." Dies that Betrus gehorsam bem Befehle feines Herrn, ber als ber Auferstandene ausbrudlich seinen Jungern geboten hatte Luc. 24, 46 f. in seinem, Chrifti, Namen zu predigen Buge und Vergebung ber Gunden unter allen Bölkern, und anzuheben zu Jerusalem. Und wie er angehoben hatte zu Jerusalem, so fuhr er auch fort unter allen Bolfern, wie er benn Apostelgesch. 10, 36. 43. bem Erftling aus ben Beiben, bem Sauptmann Cornelius, verkundiget, bag burch ben Namen Jesu Chrifti alle, die an ihn glauben, Bergebung ber Sunben empfangen follen. Ebenso aber gebietet auch der Apostel Paulus Phil. 2, 9 ff., daß in dem Namen Jefu, als bem Namen, ber über alle Namen ift, alle Kniee sich beugen, und alle Bungen bekennen follen, bag Jesus Chriftus ber herr fei.

Ift nun Jesus Christus so viel als der Sohn Gottes, der Berföhner, der herr, der unsere hülse ist, eben durch das Werk der Versöhnung, welches er als königlicher Hoherprickter ausgerichtet hat, und glauben wir an diesen Namen: so haben wir, was wir glauben. Denn wie die Verheißung Gottes die Handist, durch welche Gott seine Gnadengabe uns darbietet, so ist der Glaube die Hand, durch welche wir sie ergreisen, haben und bestigen. So haben wir also durch den Glauben an Issum Christium, den Sohn Gottes, den Versöhner, die Versöhnung unserer Schuld, die Vergebung unserer Schuld, die Vergebung unserer Schuld, die Wergebung unserer Schuld, die Wergebung unserer Schuld, die Wergebung unserer Schuld wird den Misserbat.

Dies setzt nun Johannes hier voraus, baß ber Glaube an seinen Namen Sundenvergebung, Zurechnung seiner Gerechtigkeit und damit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, oder die Rechtsertigung bringt, wie dies namentlich Baulus in seinen Briefen näher ausstührt, und geht sogleich auf die unmittelbarste Folge dieser Rechtsertigung über, indem er sagt:

"Denen gab er Macht, Gottes Rinder zu werben"; benn eben durch die empfangene Sundenvergebung werden wir zu Gott in ein neues Berbaltniß gesett, und tritt Gott zu uns in ein neues Verhältniß. Wie vorber Gottes Born auf uns rubte, fo ruht jest auf une in Chrifto, feinem Sohne, bem Beliebten, an bem er Wohlgefallen bat, Gottes Liebe und Wohlgefallen. Er ift nun unfer lieber himmlischer Bater, und wir find seine lieben Rinder. So find wir eingetreten in den neuen Stand ber Rinder Gottes. Als folche naben wir uns ihm in finblichem Vertrauen, rufen zu ihm im finblichen Geifte: "Abba. lieber Bater!" und beten in findlicher Zuversicht bas Gebet. welches ber herr bie Seinen, bie er zu Gottes Rindern gemacht hat, beten gelehrt hat: "Bater unfer, ber bu bift im himmel." Buvor waren wir nicht im Stande ber Rinbichaft; benn abaefeben und außer Chrifto ift Gott uns Gunbern gegenüber nicht unfer lieber Bater, sondern unfer ftrenger Richter, ber nicht nach feiner Onabe, fonbern nach feiner Beiligkeit und Gerechtigkeit mit uns handelt; und weil wir eben als Sunder die Forberungen bes Gesetes nicht zu erfüllen vermögen, fo rubt auf uns ber Kluch, ber fich in ber Strafe bes zeitlichen und ewigen Tobes vollzieht. So liegt uns bas Gefet als ein schweres Joch auf bem Naden, und wir befinden uns im Stande ber Beseigesknechtschaft. Wir haben von Natur nicht ben Geist ber Kindschaft, sondern der Furcht, in welchem wir nicht dem Baterberzen unseres Gottes vertrauensvoll uns nahen, sondern Gott den Herrn als strengen Richter sliehen. Die Anechtschaft der Sünde ist eine Anechtschaft des Gesetzes, und die Anechtschaft des Gesetzes, und die Anechtschaft der Todessurcht, wie der Hebräerbrief 2, 15. sagt, daß wir ohne die Erlösung durch Furcht des Todes im ganzen Leben Anechte sein müßten. Diesen großen Gegensatz der Gesetzschichtschaft derer, die sich sürchten vor dem richterlichen Jorn, und der freien Gotteskindschaft derer, die ihrem gnädigen, versöhnten Gott und Bater vertrauen, schildert vornehmlich der Apostel Paulus besonders in seinem Römer- und Galaterbriese, und darauf deutet auch nach- her unser Prolog im siedzehnten Berse hin.

Diesen Stand der Kindschaft, in den wir eingetreten sind, nennt nun der Apostel weiter eine Geburt aus Gott, wenn er B. 13 sagt, daß die Gotteskinder, die an seinen Namen glauben, "von Gott geboren sind"; denn allerdings ist der Glaube nicht ein Erzeugniß unserer Natur, sondern Gottes des heiligen Geistes in uns. Gott zündet selbst durch sein Evangelium und seinen Geist das Licht der Glaubenserkenntniß in uns an, bewegt selbst unsern Willen zum Ergreisen der Gnade und macht ihn frei von der Knechtschaft des Unglaubens. Das ist der Jug des Vaters zum Sohne im heiligen Geiste. So ist der Glaube ein Werk Gottes am Herzen des Menschen, eine Gnadenwirkung des Oreieinigen, eine Geburt aus Gott. "Der Glaube," sagt Luther in der Borrede zum Kömerbriese mit Bezug auf unsere Stelle, "ist ein göttlich Werk in uns, das

uns wandelt und neu gebieret aus Gott." Gott ift es, schreibt ber Apostel Baulus Phil. 2, 13., ber in euch wirket, beibes bas Bollen und bas Bollbringen. Und: Aus Gnaben feib ihr felia geworben burch ben Glauben; und baffelbige nicht aus euch, Gottes Gabe ift es. - Denn wir find fein Werk, geschaffen in Christo Jesu. Eph. 2, 8, 10. Ja, nicht nur die Gabe ber Sunbenvergebung, fondern auch die Gabe des Glaubens, burch welche wir Bergebung erlangen, ift ein Werk ber gottlichen Onabe, ift eine himmlische Gabe. Darum fagt endlich auch unfer Catechismus in ber Auslegung bes britten Artifels: "Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Bernunft noch Kraft an Jefum Chriftum meinen herrn, glauben, ober zu ihm kommen kann, sonbern ber beilige Beift hat mich burch bas Evangelium berufen, mit feinen Baben erleuchtet, im rechten Blauben gebeiliget und erhalten, gleichwie er die ganze Chriftenheit auf Erben beruft, sammlet, erleuchtet, heiliget, und bei Jesu Christo erhalt im rechten einigen Glauben."

Diese Geburt aus Gott setzt unser Apostel ber menschlichen Geburt entgegen, welche er eine Geburt aus Fleisch und Blut ober eine irdische, sleischliche Geburt nennt. Damit zielt er wiederum auf Israel und strast zum letzen Male die Sünde ber Kinsterniß, ja beat uns den tiessten Grund auf, warum die Vinsterniß nicht zum Lichte gekommen ist, weil sie nämlich auf die natürliche, sleischliche Geburt und Ales, was daraus herworzing, Beschneidung und Gesetzenwerke, vertraute. Denn daran ist Israel zu Valle gekommen, daß es auf seine leibliche Absammung von Abraham her, auf die Beschneidung am Fleische, die mit Händen gemacht war, und auf die aus seiner

Natur, welche die Schrift gleichfalls Fleisch nennt, hervorgebenben Werke pochte, und barum die Sündenvergebung nicht begehrte, und ben Sünderheiland verschmähte. Auch biese Rebe nun führt wiederum ber Apostel nach bem Borgange bes herrn, und fein Evangelium bestätiget diefe unfere Begiehung feiner Worte: "Welche nicht von bem Geblut, noch von bem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes geboren find," auf Israel nach bem Fleische. Im britten Rapitel tritt Nicobemus, ein Pharifaer und Oberfter unter ben Juden ober ein Mitglied bes hohen Rathes, auf. Jesum für einen Bropheten, war aber noch in bem jubischen Irrthume befangen, durch Abstammung, Beschneibung und Werke vor Gott gerecht und ein Kind des Bundes werden zu fonnen. Er meint, daß Jesus ber Lehrer von Gott gekommen, ber so große und wunderbare Beichen thue, ihm etwa ein ganz neues, besonders hohes und schweres Gebot nennen werbe, durch beffen Erfüllung er in den himmel eingehen folle. Jesus durchschaut sein Inneres, und kommt seiner Frage zuvor, indem er zu ihm spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage bir: Es sei benn, daß Jemand von neuem (ober auch: von oben ber) geboren werbe, kann er bas Reich Gottes nicht feben. Alls aber Nicobemus in seinem fleischlichen Disverstande meint, es handele sich um eine zweite leibliche Beburt ober um eine fleischliche Neugeburt, wiederholte ihm ber Herr: "Wahrlich, mahrlich, ich fage bir: Es fei benn, bag Jemand geboren werbe aus bem Baffer und Geift, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." und fügt hinzu: "Was vom Fleisch geboren wird, das ift Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das ist Beist." Diese Geburt aus bem Brifte, welche Beift ift, ift eben ber Blaube, wie auch ber Apostel Paulus Gal. 5, 5. 6. fagt: "Wir aber warten im Beift burch ben Glauben ber Gerechtigfeit, ber man hoffen Denn in Chrifto Jesu gilt weber Beschneibung noch Borhaut etwas, sondern der Glaube." Dag aber auch der Gerr mit ber neuen geiftlichen Geburt aus Bott wirklich ben Glauben meint und zwar ben Glauben an ihn den menschgewordenen Sohn Gottes, ben Berfohner, bas faat er bem Nicobemus im weiteren Verlauf seines Gespräches mit ihm, indem er von sich rebet als bem vom himmel berabgekommenen Menschensohn, ber ans boly bes Rreuzes erhöhet werben muffe, auf bag Alle, bie an ihn glauben, bas ewige Leben haben. Und Nicobemus tropt nicht ferner auf feine leibliche Abrahamidenschaft, feine Beschneibung und seine Werke, was Alles Fleisch ift, vom Fleische geboren, sondern beugt fich bem Worte des herrn und geht schweigend bavon. — Nicht so die große Maffe des Bolkes. Im achten Rapitel unseres Evangeliums 2. 31 ff. spricht Jesus zu benen, bie an ihn glaubten: "So ihr bleiben werbet an meiner Rede, so feib ihr meine rechten Junger; und werbet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen." Die Juden aber murren und erwidern tropig: "Wir find Abrahams Samen, find nie keinmal Jemandes Knechte gewesen; wie fprichft bu benn: 3br foult frei werben?" Sie wiffen eben Nichts von der Knechtschaft ber Sunde und bes Gefetzes, unter ber fie gefangen find. Darum antwortete ihnen Jefus: "Wer Sunbe thut, ber ift ber Sunbe Rnecht." Sie aber fahren fort, sich auf's Neue darauf zu berufen, daß sie Abrahams und als solche Gottes und des Bundes Kinder seien. Da sagt der Herr ihnen frei heraus, daß sie, obgleich Abrahams leibliche, doch nicht seine geistlichen Kinder, nicht aus Gott geborne Kinder Gottes, sondern Kinder des Teusels, und wie dieser ihr Bater Lügner und Mörder seien, weil sie sein Wort, das Wort der Wahrheit verwersen und ihn den heiligen und sündlosen Wahrheitszeugen, den Sohn Gottes, zu tödten suchen. Das habe Abraham nicht gethan. Nicht diesenigen also sind, wie auch der Apostel an unserer Stelle sagt, die rechten Abrahamskinder, die es nach dem Fleische sind, sondern die es nach dem Geiste sind im Glauben. Darum sollen nun auch wir nicht der Weisheit unserer Tage solgen, nicht pochen und trogen auf sleischeit unserer Tage solgen, nicht pochen und berdienste, und nicht weinen ohne Versöhnung und Sündenvergebung, ohne Gnade und Glauben vor Gott gerecht und selig werden zu können.

Obgleich nun aber bas Bolf Israel im Großen und Ganzen seinen heiland in Unglauben, hoffart und Werkgerechtig= keit verwarf, so gab es boch auch solche unter ihm, welche ihn aufnahmen, und welche er durch den Glauben zu Kindern Gottes machte. Das beftätigt uns wiederum unser Evangelium Runachst werben 2, 11 bie Junger bes herrn als folche Rinder Gottes durch den Glauben aufgeführt, welchem gemeinfamen Glauben ber Apostel Betrus im sechsten Rapitel B. 68 f. Der herr batte baselbft gesagt, bag er bas Ausbruck aibt. rechte, mahrhaftige Brod bes Lebens fei, welches vom himmel gefommen fei, um ber Welt bas Leben zu geben. Er hatte bann, fich naber erklarend, hinzugefügt, bas Brod, welches er geben werde, sei sein Fleisch, welches er geben werde für das Leben ber Er hatte fich also infofern als bas himmlische Lebens-Welt.

brod bezeichnet, als er durch seinen Bersohnungstod die Welt jum Leben fuhren murbe. Er fahrt bann fort: "Wer mein Fleisch iffet, und trinket mein Blut, ber hat bas ewige Leben." Wer also von biesem geiftlichen Brobe geiftlich iffet, ober wer ba glaubet an feinen für uns gefreuzigten Leib und an fein für ibn vergoffenes Blut, ber hat bas ewige Leben. Da murreten - bie Juben über biefer barten Rebe und gingen von bem an viele seiner Jünger hinter sich, und wandelten hinfort nicht mehr Jesus aber sprach zu ben Zwölfen: wollt ihr auch weggeben? Da antwortete ihm Simon Betrus im Namen fammtlicher Apostel mit Ausnahme bes Judas Ischarioth: Gerr, wobin follen wir geben? Du haft Worte bes ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt, und erkannt, daß bu bift Chriftus, ber Sohn bes lebendigen Gottes. — Ferner im britten Kapitel trat uns icon Nicobemus entgegen, ber bann fpater 19, 38 ff., vergl. 7, 50 f., feinen Glauben am Rreuze und Grabe Jefu zugleich mit Joseph von Arimathia öffentlich bekundete. Eben fo im vierten Ravitel bie Samariterin am Jacobsbrunnen, Die ba bezeugte, daß Jesus ihr Alles gesagt habe, was sie gethan habe, und darum glaubte, daß er Christus sei, und die Sichemiten, die zu ihr sprachen: "Wir glauben nun fort nicht mehr um beiner Rebe willen, wir haben felbft gebort und erkannt. bag biefer ift mabrlich Chriftus, ber Welt Beilanb"; und ber Ronigische in Capernaum, beffen Sohn ber herr aus ber Kerne beilte, und ber ba glaubte mit feinem ganzen Saufe. den im funften Rapitel ber von Jesu geheilte Rranke am Teiche Bethesba, und im neunten Rapitel ber Blindgeborene, bem ber herr die Augen aufgethan hatte, und ber auf feine Frage: Glaubst bu an ben Sohn Gottes? antwortete: Berr ich glaube und betete an; endlich im elften Rapitel Martha und Maria und Lazarus, in beren Namen Martha bezeugt: Berr, ja, ich glaube, daß du bift Chriftus, ber Sohn Gottes, ber in bie Welt gekommen ift. — So aber auch in ben brei erften Evangelien bie hirten auf bem Felbe bei ber Geburt bes herrn, und hanna und Simeon im Tempel, und Maria, die Mutter Jesu, und die anderen Frauen, die ihm nachfolgten, und das blutfluffige Weib, die nur feines Rleides Saum anruhrte, und bie ihr Glaube gesund machte, und bas cananaische Beib, bas nur von den Brosamlein effen wollte, die von des herrn Tische fielen, und zu ber Jesus sprach: D Weib, bein Glaube ift groß! und Bachaus, ber Oberfte ber Bollner, ber rechtschaffene Fruchte ber Buge brachte und beffen Saufe Beil widerfuhr von dem Herrn, und ber hauptmann zu Capernaum, ber fich nicht werth hielt, daß Jesus unter sein Dach ginge, und von bem er zu bem Bolke sprach: Ich fage euch, folden Glauben habe ich in Ibrael nicht gefunden; und der Schächer am Kreuze, der da flehte: Berr, gebenke an mich, wenn bu in bein Reich kommft, und bem ber herr bes Paradiefes Gerrlichkeit verhieß, und Maria Maabalena, die große Sunderin, die Jesu Kuße mit ihren Thränen nette, und mit ben haaren ihres hauptes trochnete; und ber Vater bes monbfuchtigen Anaben, ber unter Thränen fchrie und fprach: 3ch glaube, lieber Berr, hilf meinem Unglauben. Denn auch ber schwache Glaube, wenn er nur aufrichtia ift. verhilft zur Gotteskindschaft, wie auch die zitternbe Sand bes Bettlers bie Gabe bes Reichen ergreifen und halten fann, und ber Bettler nicht reich wird burch bie Starke ber ausgestreckten

Band, sondern durch bie Größe bes eingehandigten Rleinobes. — So also war ber herr umgeben von einer großen Schaar von Gläubigen, die zwar nur wenige waren im Vergleich mit ber großen Maffe bes Volkes, aber an fich boch viele. Darum fagt unser Evangelift wiederholt im fiebenten, achten und elften Rapitel: "Es glaubten Biele an ihn," vgl. 7, 31. 8, 30. 11, 45., worauf eben bas Wort unseres Prologes blickt: "Wie viele ibn aber aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Rinder zu werben, die an seinen Namen glauben." Trop des Abfalls des Bolfes im Ganzen gab es also bamals schon, als ber herr noch auf Erben wandelte, wie auch nachber nach feiner himmelfahrt und der Ausgießung des Beiftes, einen beiligen Reft, einen Saamen von Gottesfindern, ober wie ber Apostel Paulus Rom. 11, 5 fagt, eine Anzahl Uebriggebliebener nach ber Wahl ber Onaben. So ift es geschehen zu allen Zeiten, und so geschieht es auch noch heutzutage vor unferen Augen, wo so Viele aus Israel gläubig werben, wie kaum jemals zuvor seit ber Apostel Beiten. Obgleich baher Israel als Bolksganzes bafteht bis zur Wieberfunft bes herrn als ein Straferempel und Warnungsbeispiel für alle Bolker, so soll boch die Christenheit Israel beshalb nicht verhöhnen, nicht mit Füßen treten und verfolgen, wie fle namentlich in früheren Jahrhunderten gethan und bamit eine große Schuld auf fich geladen hat, und wenn fie auch unbewußt damit als Werkzeug ber gottlichen Strafgerechtigkeit bienen mußte, boch baburch nicht entschulbigt ift. Andrerseits foll aber die Chriftenheit sich Israel auch nicht gleichstellen in ber Berkgerechtigkeit und im Unglauben an ben Erlofer; vielmehr foll fle ihm, wie Paulus Rom. 11, 14., in liebendem Erbarmen

fort und fort nachgehen mit dem Evangelium der Gnade und des Friedens, ob sie fort und fort etliche von ihm oder auch viele erretten, und sie durch den Glauben an Jesum Christum selig machen möchte.

"Wie viele ihn aber aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an feinen Namen glauben." "Sind wir benn Rinder," schreibt ber Apostel Paulus Rom. 8, 17., "fo find wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, und Miterben Chrifti." Denn unser himmlischer Bater hat uns bie ewige Seligkeit, welche Christus durch seinen Tob zugleich mit ber Sundenvergebung uns erworben hat, als unser Erbaut im himmel aufbewahrt. Darum machft aus bem Glauben, ber uns in die Rindschaft Gottes verfett, allemal hervor die hoff= nung auf das himmlische Erbe, und wir werden aus Gott ge= boren zum Glauben und damit zugleich zur hoffnung, wie Betrus, ber beshalb auch wohl ber Apostel ber Hoffnung genannt worden ift, wie Johannes der Apostel der Liebe, Paulus der Apostel bes Glaubens, Jacobus ber Apostel ber Gerechtigkeit, in feinem erften Briefe 1, 3. 4. fchreibt: "Gelobet fei Gott und ber Bater unsers Geren Jesu Chrifti, ber uns nach feiner gro-Ben Barmberzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Soffnung burch bie Auferstehung Jesu Chrifti von ben Tobten, zu einem unvergänglichen und unbeflecten und unverwelflichen Erbe, das behalten wird im himmel." Und fo werden wir endlich auch wiedergeboren zur Liebe, nämlich zur Liebe beffen, ber uns zuerft geliebt hat; und biese Wiebergeburt zur Liebe gegen Gott und gegen bie Bruber, bie wie wir aus Gott ge= boren find, macht une bee gottlichen Wefene felber theilhaftig,

benn Gott ift felbst bie Liebe. Daber ift unsere Rindschaft, als eine Geburt aus Gott, nicht nur ein neuer Stand, fonbern auch eine neue Beschaffenheit, ein neues Wefen, zu bem wir neugeboren und umgewandelt werben. Und grade diese Seite ber Gottesfindschaft bebt ber Apostel Johannes in seinem erften Briefe besonders bervor. So wird durch die Liebe das Eben= bild Gottes, zu bem wir ursprünglich erschaffen find, wiederhergeftellt, und wir werben auf's Reue umgeftaltet zur Aehnlichkeit unferes himmlischen Baters. Und in biefer Liebe und Befinnungsähnlichkeit mit ihrem Bater im himmel wandeln bann auch bie Rinber Gottes im Behorsam ber Gebote Gottes, benn die Liebe ift bes Gesetzes Erfüllung und bas Band ber Bollkommenheit, welches alle Tugenden und Vollkommenheiten in fich zusammenschließt und vereinigt, Rom. 13, 10. Col. 3, 14. Diefen beiligen Liebeswandel forbert ber Berr von ben Seinen, ben gläubigen Gotteskindern in ber Bergpredigt, wenn er Matth. 5, 48. ihnen gebietet: Darum fout ihr vollfommen fein, gleichwie euer Vater im himmel vollkommen ift.

Das ift nun ber herrliche Stand und das glorreiche Wesen ber Kinder Gottes, die aus Gott geboren sind. Sie wandeln im Glauben, in der Hossnung und in der Liebe, und sind im Besitz der Sündenwergebung, der Gotteskindschaft und des Erbes der ewigen Seligkeit. Darum sagt unser Apostel, daß der Herr denen, die ihn aufnahmen, Macht gegeben habe, Gottes Kinder zu werden. Ja, es ist eine Macht, eine Krast und Herrlichkeit, die ihnen damit verliehen ist. Deshalb rust Johannes entzückt und hingerissen von der Größe dieser Gottesgabe in seinem ersten Briese 3, 1. aus: "Sehet, welch eine Liebe hat uns der

Bater erzeigt, bag wir Gottes Rinder follen beißen." machtige, herrliche Stand ber Rinber Gottes ift aber ein ber Welt verborgener Stand. Aeußerlich kann man ben Kindern Gottes ihre Gotteskinbschaft nicht ansehen, benn fie find allen äußeren Bedingungen, Schranken und Bedürfniffen biefer Belt und Zeit, so gut wie die Kinder ber Welt, unterthan. "Sonft find fie bes Abams natürliche Rinder und tragen bas. Bilbe bes Irdischen auch. Sie effen und trinken nach nothigem Brauch. In leiblichen Sachen, im Schlafen und Wachen, fieht man fie vor Andern nichts sonderlichs machen." Und darum kennet sie die Welt nicht, wie Johannes an der eben angeführten Stelle sogleich fortfährt: "Darum kennet euch die Welt nicht, denn fie Sie fennet Gott nicht, und barum auch kennet ibn nicht." nicht seine Rinder. Ihre Gotteskindschaft ift ein innerliches But, und ihr Glaube, ihre Hoffnung, ihre Liebe ift unfichtbar, nur offenbar bem Auge Gottes, bes Bergenskundigers und ihnen felber.

Aber freilich auch ihnen selber, nicht bloß ber Welt, ist ihr Kindschaftsstand noch oft verdeckt und verhüllt, benn auch als Gotteskinder bleiben sie noch Abamskinder und Sünder, und sühlen noch sortwährend die Anklagen ihres Gewissens, den Schrecken des Gesetzes und die Anklagen ihres Gewissens, den Schrecken des Gesetzes und die Ansechtungen Satans, der als der Verkläger der Brüder sie verklaget Tag und Nacht vor Gott, Offend. Ich, 12, 10. So, indem ihre Gotteskindschaft sich schreck vor ihnen selbst verdirgt, ist ihr Glaube ein angesochtener und ringender Glaube. Dennoch schafft der Herr ihnen immer wieder Licht in ihrer Kinsterniß, so daß ihr kämpkender Glaube sich durchringt zum Siege, und ihr wankendes Vertrauen

burch Gottes Rraft gestärkt auf's Neue zu einer festen, gewiffen Buversicht der Gnade Gottes, ihres Kindesstandes und ihres Beiles übergeht und fich emporhebt. - Und wie ihr Glaube, fo ift auch ihre Liebe nur zu oft matt, schwach und frank, mit Selbstfucht vermischt, und wie ein kleines Funklein bis zum Erlöschen gedruckt von der irdischen Lust und Weltliebe. Da vermögen sie Nichts in fich zu erbliden von Gerechtigkeit und neuem Leben, sie sehen nur Sunde und Tob. Da beginnt bas Seufzen und Rlagen und bas Rämpfen und Ringen im Gebete. Solche Erfahrungen haben alle Beiligen Gottes, auch bie größten Glaubenshelben, machen muffen, ja felbst ein Apostel Paulus, welcher Rom. 7, 14 bezeugt, daß bas Gefet geiftlich, er aber fleifchlich, unter die Sunde verkauft sei, und nach ber Schilberung des fcmeren Streites zwischen Fleisch und Geift B. 24 ausruft: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe biefes Tobes? So flagt in bem Liebe "D Durchbrecher aller Banbe," bie ganze Gemeinde der Gläubigen: "Schau doch aber unsere Retten, ba wir mit ber Creatur seufzen, ringen, fcpreien, beten um Erlösung von Natur. — Denn die Laft treibt uns ju rufen; alle schreien wir bich an: Beig boch nur bie erften Stufen ber gebrochnen Freiheitsbahn!" Aber ber Beift behalt gulest die Oberhand, und trot aller Gebrechlichkeit feten fic boch immer wieber mit bemfelben Apostel Baulus bingu: "Gott aber sei Dank, ber uns ben Sieg gegeben hat, burch unfern herrn Jesum Christum." 1 Cor. 15, 57. Und: "So ift nun nichts Berbammliches an benen, bie in Chrifto Jesu find. Denn bas Gefet bes Geiftes, ber ba lebenbig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht und macht mich immer wieder frei von bem

Sefetz ber Sunde und des Todes." Rom. 8, 1. 2. Und so kreuzigen sie, als die da Christo angehören, fortwährend ihr Bleisch sammt den Lüsten und Begierden Gal. 5, 24., und schreiten fort von Sieg zu Sieg, und wachsen, wenn auch ihnen selbst unbewußt und unbemerkt, im Glauben, und nehmen zu in der Liebe zum herrn, ihrem Gott und Heiland und Erlöser. Darum hat die Welt dennoch keinen Grund, die Kinder Gottes, wenn sie ihre Schwachheit wahrnimmt, zu verspotten, und sie höhnend zu fragen: "Wo ist nun euer Gott und eure Gottes-kindschaft?" Psalm 42, V. 11.

Endlich aber find auch die Rinder Gottes unterworfen ben Leiden dieser Zeit, ja wohl mehr noch, als die Kinder ber Welt, die namentlich Nichts wiffen von jenen inneren Leiben bes Glaubenstampfes, vielmehr inzwischen leben luftig und in Freuden. Aber auch was die äußeren Leiden betrifft, gilt von ben Rinbern Gottes: "Welchen ber Gerr lieb bat, ben guchtiget er; er flaupet aber einen jeglichen Sohn, ben er aufnimmt." Bebr. 12, 6. Diefe Leiben fühlen bie Rinder Gottes wohl. benn auch sie haben Fleisch und Blut, und wissen und erfahren, bağ Leiben webe thun; barum rufen fie zum herrn um Errettung. Er aber verzieht oft lange mit feiner Gulfe, fo bag fle leicht ben Muth finken laffen, und meinen, fie feien von Gott verstoßen. So wankt und schwankt nicht nur ihr Glaube und ibre Liebe, sondern auch ihre hoffnung. Balb aber richtet ber Berr fie wieder auf burch sein Wort, indem er fie lehrt, daß folde Trubfale ihnen aut, beilfam und nothwendig, und daß fie nicht Anzeichen feines Bornes, sondern feiner zuchtigenden und väterlich erziehenden Liebe find, hebr. 12, 7 ff., so daß fle 2

biefelben nicht entbehren konnen zu ihrer Lauterung und Reinigung, und zur Brufung und Bewährung ihres Glaubens, auf baß berfelbe rechtschaffen und viel köftlicher erfunden werbe, benn bas vergängliche Gold, bas burchs Feuer bewähret wird, 1. Betr. 1. 7. Darum lernen fle benn gulest fich ergeben in 1) Gottes Willen; und wenn fie auch wie Lazarus arm und frank und verlaffen liegen muffen vor ben Thuren ber Reichen, und bie Berrlichkeit ber Welt anschauen, an ber fie keinen Theil baben: fo wiffen fie boch, bag wenn fle fterben, die Engel ibre Seele tragen in Abrahams Schoof. Luc. 16, 22. So bient grade die Trubfal, die erft ihre Hoffnung niederschlagen wollte, bagu, ibre Hoffnung aufzurichten und zu ftarken, und fie lernen allmählig verstehen und bejahen das Wort des Apostels Rom. 5, 3 ff.: "Wir rühmen uns auch ber Trubfale: bieweil wir wiffen, daß Trubfal Geduld bringet; Geduld aber bringet Erfahrung; Erfahrung aber bringet Soffnung; Soffnung aber läßt nicht zu Schanden werben;" und fprechen mit bemfelben Apostel: "Db auch unser äußerlicher Mensch verweset, so wird boch ber innerliche von Tage zu Tage erneuert." 2. Cor. 4, 16. So nehmen fie die Gebuld Siobs fich zum Vorbilbe, und schauen bas Enbe bes herrn mit ihm an, benn ber herr ift barmberzia und ein Erbarmer. Jac. 5, 11. Ja sie erfahren mit dem Apostel Baulus, daß der herr ihre Kraft ift in ihrer Schwachheit. Denn breimal batte Baulus bem Berrn, ber ihm einen Pfahl ins Fleisch gegeben hatte, nämlich bes Satans Engel, ber ihn mit Fäusten schlug, gefleht, daß er von ihm weiche, und ber herr hatte zu ihm gefagt: "Lag bir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ift in den Schwachen

mächtig." 2. Cor. 12, 7 ff. Sie tragen ben kostbaren Schatz in gebrechlichen Gefäßen, und ihr Stand der Kindschaft, wenn auch in den Augen der Welt ein Stand der Schwachheit und Ohnmacht, ist und bleibt dennoch, geistlich betrachtet, ein Stand der Kraft, der Macht und Herrlichkeit, und es gilt von ihnen: "Es glänzet der Christen inwendiges Leben, obgleich sie von außen die Sonne verbrannt: was ihnen der König des himmels gegeben, ist keinem, als ihnen nur selber bekannt. — Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel; sie bleiben ohnmächtig und schützen die Welt; sie schmecken den Krieden bei allem Getümmel; sie kriegen die Ärmsten, was ihnen gefällt. Sie stehen in Leiden, sie bleiben in Kreuden; sie scheinen ertöbtet den äußeren Sinnen, und führen das Leben des Glaubens von innen."

Ihr Stand ber Niedrigkeit, in dem fie ihrem herrn gleich= förmig werben, ift boch zugleich ein Stand ber inwendigen hobeit und herrlichkeit.

Einmal aber muß das Inwendige sich auch nach außen kehren und das Verborgene sich enthüllen. Der Flor der Ansfechtungen und Leiden, welcher die Herrlichkeit ihres Kindschaftsstandes noch umhüllt und verdunkelt, muß endlich hinweggezogen werden. Das geschieht am Tage der Erscheinung des Herrn, wo auch ihre Kindschaft erscheinen und sich vollenden wird. "Weine Lieben," fährt Iohannes in seinem ersten Briefe 3, 2. fort, "wir sind nun Gottes Kinder, und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist." Dann wird der Glaube übers

geben in's Schauen, ber Rinbschaftsftand ber Gläubigen offenbar werben in Herrlichkeit und nach Leib und Seele fich vollenden. Bis babin sehnen sie fich noch mit Baulus Rom. 8, 23 f. nach ber Rindschaft, b. i. nach ber Offenbarmachung und Bollenbung ihres Rinbschaftsftandes, und warten auf ihres Leibes Erlbsung. nämlich vom Tobe und von der Knechtschaft ber Leiben und ber Berganglichkeit; benn fie find wohl fcon felig, boch erft in ber Hoffnung. Dann aber, wenn fie als die geliebten und verhertlichten Gottestinder bafteben werden vor aller Welt, bann wird in seine lette und vollkommene Erfüllung geben bas Wort, bas geschrieben fteht: "Die mit Thranen faen, werben mit Freuden ernten. Sie geben bin und weinen, und tragen eblen Samen, und kommen mit Freuden, und bringen ihre Garben." Bfalm 126, B. 5 und 6. Und biefe Berrlichkeit zu schauen, ward bem Johannes gegeben; benn Offenb. 7, 9 ff. fieht er eine große Schaar, angethan mit weißen Rleibern und Balmen in ihren Banben tragend, und er vernahm eine Stimme, bie fprach zu ihm: "Diese find es, bie gekommen find aus großer Trübsal, und haben ihre Rleider gewaschen, und haben ihre Rleider helle gemacht im Blute bes Lammes. Sie wird nicht mehr hungern noch burften; es wird auch nicht auf fie fallen Die Sonne, ober irgend eine hite. Denn bas Lamm wird fie weiben, und leiten zu ben lebendigen Wafferbrunnen; und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen." wird abwischen im Reich ber herrlichkeit alle Thranen von ben Augen seiner Rinder, die sie bier im Reich ber Gnabe, welches noch ein Kreugreich ift, geweinet haben. Amen.

Gottes Kinder faen zwar traurig und mit Thranen, aber

endlich bringt bas Jahr, wonach fie sich sehnen; benn es kommt bie Erntezeit, ba sie Garben machen: ba wird all ihr Gram und Leib lauter Freud und Lachen.

## Achter Vortrag.

Die Fleischwerdung der Wortes und die Herrlichkeit des im Fleische Erschienenen.

In der britten Strophe B. 14—18 sagt der Apostel nummehr bestimmt und ausbrücklich, wie das Wort, in welchem das Leben war, das Licht der Menschen geworden ist, nämlich durch Fleischwerdung; er beschreibt die Gerrlichkeit des im Fleische erschienenen Wortes, und endlich anknüpsend an den Schluß der zweiten Strophe bezeichnet er noch näher die Wirkungen, welche von ihm auf seine Gläubigen ausgegangen sind.

B. 14. Und bas Wort ward Fleisch. Hiermit nimmt unser Evangelist offenbar einen neuen Ansas. Die Bezeichnung "Bort" hatte er seit der ersten Strophe nicht wieder gebraucht; in der zweiten Strophe hatte er den Sohn Gottes "das Licht" genannt; hier aber in der dritten Strophe nennt er ihn wieder "das Wort", weil er nunmehr sagen will, in welcher Weise das Wort das Licht der Menschen geworden ist: so daß wir also den Saß: "Und das Wort ward Fleisch," auch umsehen und umschreiben können: "Und zwar ist das Wort, in welchem das Leben war, durch seine Fleischwerdung das Licht in der das heil der Menschen geworden." — Daß das Licht in

bie Welt gekommen sei, als ber Schopfer zu seinem Geschöpfe, als ber Bundesgott zu seinem Bundesvolfe, hatte ber Apostel schon gesagt; dies war aber auch schon vor der Fleischwerdung bes Wortes geschehen in allen ben Offenbarungsthaten und Offenbarungsworten, burch welche ber Sohn Gottes fein Bolt Israel während ber gangen Beit Des A. B. heimgesucht hatte. Ia auch personlich war er als "ber Engel bes herrn" vor feiner Menschwerdung zu ben Seinen gekommen: fo hatte er bei Abraham geherbergt, mit Jacob gerungen, und war auch später noch öfter aufgetreten. Indeß das war nur eine vorübergebende menschliche Erscheinungsform, die er annahm, um fich eben ben Menschen fichtbar zu machen; es war wohl ein Bor= ` spiel und eine Weissagung seiner mahrhaftigen Menschwerdung, aber noch nicht diese selber. Runmehr aber war er nicht mehr blos in vorübergehender menschlicher Scheingestalt, sondern in wahrhaftiger und wirklicher Menschennatur erschienen, nicht, um wieder zu verschwinden, sondern um bleibend unter uns, seinen Brübern, Wohnung zu machen. "Und bas Wort ward Kleisch. und wohnete unter une." Siermit war bas Biel aller Offenbarungen Gottes erreicht, bas war die Spipe, Die Bollenbung und ber Abichlug berfelben, indem nunmehr bie Menfchbeit felber die unmittelbare und vollfommene Offenbarungsftatte der Gottheit geworden war.

Wenn Iohannes sagt: "Und das Wort ward Fleisch," so meint er damit nicht etwa, daß das Wort nur unser Fleisch und Blut, nur einen menschlichen Leib an sich genommen habe; vielmehr gilt dieser Ausbruck sachlich gleich dem: "Gott ward Mensch." Fleisch bezeichnet hier, wie öster in der

Schrift, ben ganzen Menschen nach Leib und Secle. In biesem Sinne beißt es Bf. 65, 3: Du erhoreft Gebet, barum fommt alles Fleisch zu dir, und Pf. 145, 21: Alles Fleisch lobe feinen beiligen Namen immer und ewiglich. So auch hier. Indem bas Wort Fleisch ward, nahm es unsere gange Menschennatur nach Seele und Leib an. Der Ausbruck "Fleisch" bient aber zur Bezeichnung ber unterschiedlichen und charakteristischen Eigenthumlichkeit bes Menschen. Es foll bamit ausgesagt fein, daß ber Mensch nicht etwa wie Gott, ober die Engel, von benen es hebr. 1, 14. beißt: Sind fie nicht allzumal dienftbare Beifter? ein reiner Beift, sondern als geift-leibliche Berionlichkeit erschaffen sei, und daß eben in dieser seiner Leiblichkeit bas menschliche Wesen sichtbar und greifbar erscheint. fo zu fagen handgreifliche Ausbruck: "Und bas Wort warb Fleisch," fteht zugleich im Gegensate zu jener Irrlehre, die wir fcon in unferem zweiten Bortrage gekennzeichnet haben, wonach ber Sohn Gottes nicht wahrhaftig und wirklich Mensch geworben, sondern in Jesu nur eine vorübergehende Erschei= nungeform ober auch eine bloge Scheingestalt angenommen haben sollte.

"Fleisch" hat aber in der Schrift noch eine besondere Rebenbedeutung. Es bezeichnet nicht blos die Menschennatur, wie sie aus Gottes Schöpferhand hervorgegangen ist, sondern auch die Menschennatur, wie sie seit Abams Fall geworden und gegenwärtig beschaffen ist. Namentlich drückt es die Schwäche, Gebrechlichkeit, Hinfälligkeit und Sterblichkeit unserer Menschennatur aus, und das wiederum in sehr bezeichnender Weise, insosern grade in unserer Leiblichkeit diese Schwäche u. s. f. uns

mittelbar in die Erscheinung tritt. So fagt fcon ber Prophet Jefaias 40, 6 ff. und ihm nach ber Apostel Petrus in seinem erften Briefe 1, 24 f.: "Alles Fleisch ift wie Gras, (b. i. binfällig und vergänglich,) und alle herrlichkeit ber Menschen wie bes Grases Blume. Das Gras ist verborret, und die Blume abgefallen; aber bes herrn Wort bleibet in Ewigkeit." Diefe Nebenbedeutung der Schwäche und hinfälligkeit, welche ber Sohn Gottes mit ber Annahme unserer Menschennatur über fich genommen hat, herrscht allerdings auch hier, wenn Johannes fagt: "Und bas Wort ward Fleisch." Denn obgleich unser Evangelium uns vorherrschend ben Sohn Gottes in Herrlichkeit vorführt, so boch auch, wie wir schon in unserem erften Bortrage gesehen haben, bes Menschen Sohn in Niedrigkeit. in unserem Evangelium ichauen wir ben herrn trop feiner gottlichen Sobeit als bas fleisch geworbene Wort, als ben Menschen in Schwachheit und Verfolgung, in Leiben und Tob. Demnach liegt in bem: "Und das Wort ward Kleisch," die Tiefe ber göttlichen Berablaffung ausgebrückt, und wie einerseits die Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit seiner Menschennatur baburch ftark bezeichnet ift, so wird zugleich angebeutet, daß er diese Menschennatur nicht in ihrer ursprunglichen Kraft, sonbern in ihrer gegenwärtigen Gebrechlichkeit angenommen habe. "In unser armes Fleisch und Blut verkleibet- fich bas emge Gut." Nunmehr erkennen wir auch erft recht, wie entsprechend ber Ausbrud: "Und das Wort ward Fleisch," gewählt ift, viel entfprechenber, ale: "bas Wort ward Menfch," weil barin eben Die Schwachheit seiner Natur nicht in gleicher Weise unmittelbar ausgesagt worben ware. Auch bilben wohl Gott und Mensch einen Gegensat, nicht aber Wort und Mensch, wohl aber Wort und Fleisch, wie schon die angeführte Stelle aus dem Propheten Jesaias und dem ersten Petribriese zeigt, in der, dem Fleische, welches hinfällig ist, wie Gras, das Wort Gottes, welches ewiglich bleibet, entgegengestellt wird. Hier nun sagt unser Apostel, daß dieser Gegensat durch die Menschwerdung Gottes aufgehoben sei, indem das Wort, nämlich das persönliche, ewige und unvergängliche Wort, sich so tief herabgelassen hat, daß es selber Fleisch geworden ist, daß es eingetreten ist in die Zeit, und unsere Endlichkeit, Ginfälligkeit und Vergänglichkeit über sich genommen hat.

"Fleisch" hat nun aber in ber Schrift noch eine weitere Nebenbebeutung. Es bezeichnet unsere Menschennatur in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit auch nach ber Seite ihrer Sundhaftigkeit und Verberbtheit hin. In diesem Sinne von "fündlicher, verberbter Menschennatur" wird "Fleisch" namentlich ba gebraucht, wo "Beift" im Gegensate bazu ftebt. So in unferem Evangelium 3, 6., wo ber herr bas Erzeugniß ber fleischlichen Geburt als "Fleisch", das ber geiftlichen Geburt als "Geift" bezeichnet. Eben so ftellt der Apostel Paulus Gale 5, 19 ff. ben Werken bes Fleisches die Frucht des Geiftes gegenüber, und zählt zu jenen nicht blos die sinnlichen Lufte, sondern auch die verberbten Regungen ber Seele, wie Abgötterei, Feinbichaft, Neid, Born, haß und bergleichen. Ja Col. 2, 18 rechnet er zum Fleische sogar auch bie hoffartigen Scheintugenben, burch welche ber Mensch sich ein Verdienst erwerben zu konnen meint, indem er einen hochmuthigen Asceten, der in felbsterwählter Beiftlichkeit bes Leibes nicht verschont, einen Menschen nennt, ber obne Urfach aufgeblafen ift in feinem fleifchlichen Sinn. "Fleisch" hat demnach nicht nur die mitleidige Nebenbedeutung ber Schmache, Bebrechlichkeit und Sterblichkeit, sondern auch bie tabelnbe, verächtliche, ftrafenbe Nebenbedeutung ber Gundhaftigkeit und Berberblichkeit, und zwar aus dem Grunde, weil Alles, was gegenwärtig von bem der Sunde anheimgefallenen, von Gott und feinem Beifte entblogten Menfchen geschieht, Alles was er ift und thut, ber Sphare ber Endlichkeit, ber Eitelkeit, ber hinfälligkeit und Nichtigkeit, b. i. ber Sphare bes Kleisches, angehört. Diese tabelnde Nebenbedeutung herrscht nun an unserer Stelle nicht. Denn ber Sohn Gottes konnte zwar in seiner berablassenben Liebe unsere Schwachbeit und Niebrigfeit über fich nehmen, niemals aber Gemeinschaft haben mit ber Sunbe, wie ja auch Johannes sogleich fortfahrt: "und wir faben feine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit als bes eingeborenen Sohnes vom Bater, voller Onabe und Wahrheit." seine Sündlosigkeit bezeugt auch der Herr in unserem Evangelium felber, wenn er 8, 46. feine Wiberfacher fragt: Wer unter euch fann mich einer Gunde zeihen? Daffelbe bezeugen auch alle Apostel. So fagt Johannes in feinem erften Briefe 3, 5: Ihr wisset, daß er erschienen ift, auf daß er unsere Sunden wegnehme, und ift feine Sunde in ihm; Baulus 2. Cor. 5, 21: Gott hat ben, ber von keiner Gunde wußte, für uns zur Gunbe gemacht, auf bag wir wurben in ihm bie Gerechtigkeit, die vor Gott gilt; Bebr. 4, 15: Wir haben einen Hohenpriester, ber versucht ist allenthalben gleichwie wir, boch ohne Sunde, 7, 26: Denn einen solchen Sohenpriester follten wir haben, der da ware beilig, unschuldig, unbefleckt, von den

Sundern abgesondert, und bober, benn ber himmel ift; und Petrus in feinem erften Briefe 2, 22: Belcher feine Gunbe gethan hat, ift auch tein Betrug in feinem Munbe erfunden; val. schon Jes. 53, 9. Der Sohn Gottes hat zwar unser gebrechliches, aber nicht unfer fundhaftes, sondern unfer burch ben beiligen Beist von ber Sunde gereinigtes und geheiligtes Aleisch angenommen. Darum zeugt bie Schrift und bekennen wir in unferem apostolischen Blaubensbefenntnig, bag er empfangen fet von bem beiligen Beifte, und nicht von dem fundhaften Willen bes Fleisches ober eines Mannes, wie am Schlusse ber vorigen Stropbe von bem natürlichen Menschen ausgesagt war, sonbern von ber beiligen, keuschen Jungfrau Maria geboren sei. im fündlichen Wleische, wohl aber, wie es Rom. 8, 3, beift. ..in ber Beftalt ober Ahnlichteit bes funblichen Bleifches" ift er erschienen, und zwar grabe baburch, bag er in unserem gebrechlichen, fterblichen Fleische erschienen ift. Denn biese Gebrechlichkeit und Sterblichkeit ift bei uns die Strafe unferer Sunde, und indem er unsere Bebrechlichkeit und Sterblichkeit über fich nabm, trat er ftellvertretend ein in die Strafe unferer Sunde, ftellte er fich in bem von ihm erbulbeten Diffethatertobe als Gunber bar, erschien er in ber Bestalt ober Abnlichfeit unserer fündhaften Menschennatur. Denn Gott hat ben, ber von feiner Gunbe wußte, für uns gur Gunbe gemacht.

Wir sehen also, daß in dem Satze "das Wort ward Bleisch" nicht bloß die Menschwerdung des Sohnes Gottes, sondern zugleich der Zweck seiner-Menschwerdung ausgesagt ift, und wir können daher diesen Satz auch umsetzen in den andern: "Der Sohn Gottes ward Mensch, um durch Leiden und

Sterben unfer Berfohner zu werben." Und bag bies wirklich ber 3wed feiner Menschwerdung, ber Annahme unferes gebrechlichen Fleisches war, sagt wiederum der herr felber in unserem Evangelium an ber schon angeführten Stelle bes fechften Ras vitels, wo er sich bas wahrhaftige, vom himmel gekommene Lebensbrob nennt, welches er eben baburch werben würde, daß er sein Fleisch geben werbe für bas Leben ber Welt. Desalcichen bezeugt ber Gebraerbrief 2, 14 f., daß er unseres Fleisches und Blutes zu bem 3wede theilhaftig geworden fei, um burch feinen erlösenben Tob dem die Macht zu nehmen, der bes Todes Gewalt batte. bas ift, bem Teufel. Denn burch Singabe feines Fleisches in den Tod hat er uns vom Tode und damit zugleich rom Teufel erlofet, weil ber Teufel, welcher ber Berklager beifit, Die Menichen, obgleich er fie felbft in bie Gunbe gefturgt hat, bennoch vor Gott verklagt, und fein Recht an ihnen geltenb zu machen sucht, um fie in ben Banben bes Tobes zu halten. Ift nun aber durch ben Tod bes herrn unfer Tod aufgehoben, fo find wir bem Gerichte entnommen und damit ber Gewalt bes Reufels, ber ber Scherge bes Gerichtes ift. Darum bekennt unfer Ratechismus im zweiten Glaubensartitel: "Ich glaube. daß Jesus Christus mahrhaftiger Gott, vom Bater in Emigkeit geboren, und auch mahrhaftiger Mensch, von ber Jungfrau Maria geboren, sei mein herr, ber mich verlorenen und verbammten Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels." -Enther erzählt in seinen Bredigten über unfer Evangelium gu unferer Stelle eine finnreiche Legende, daß nämlich auf eine Beit, da bies Evangelium Iohannis von vorne ber: Im Anfana

war bas Wort, gelesen warb, ber Teufel unbewegt babei geftanden und zugehört habe, bis auf das Wort: Und das Wort ist Fleisch worden, ba sei er verschwunden. Ja, "Ein Wörtlein kann ihn fällen," und bies Wörtlein ift eben bas Wort: "Und das Wort ward Fleisch," in welchem der Sieg der Gläubigen über ben Teufel enthalten ift. Abnlich ift bie Legende vom beiligen Chriftophorus, ber nur bem Stärfften bienen wollte und sich darum dem Teufel ergab; als er aber sah, daß dieser vor bem Kreuze floh, ba ergab er fich bem Gefreuzigten. Christus ift stärker als ber Teufel, und hat uns als ber Stär= fere ber Gewalt bes Starten entriffen, worauf er felber binweist, wenn er Matth. 12, 29. fragt: Ober wie kann jemand in eines Starken Baus geben, und ihm feinen Sausrath rauben; es sei benn, daß er zuvor ben Starken binbe, und alsbann ihm fein Saus beraube? - Darum liegt in biesem Worte: "Und bas Wort ward Fleisch," all' unser Beil und all' unser Troft, und Luther fagt, daß es mohl billig und recht ware, daß man, wie vorzeiten, diese Worte mit langen Noten fange, und babei alles Volk niederkniete, ben hut abzoge, und mit frohlichem Bergen borte, daß die göttliche Majestät sich so tief herunter= gelaffen, baß fle uns armen Menfchen gleich geworben ift, und Gott für feine unaussprechliche Gnabe und Barmherzigkeit bankete, bag die Gottheit felbst ift Fleisch geworben. Denn wer könne bas genugsam ausreben.

Indem nun der Apostel in dem Ausspruche: "das Wort ward Fleisch," nicht bloß die Menschwerdung des Sohnes Gottes, sondern auch den Zweck berfelben, nämlich unsere Berschnung, aussagt, so ist darin zugleich die Nothwendigkeit

ber Menschwerbung Gottes, wenn anders uns geholfen werben follte, enthalten. Denn ber Große unserer Schulb muß auch bie Größe bes Lofegelbes entsprechen. Wie nun bie Gunbe nichts Anderes ift, als ein Sichvergreifen an ber unendlichen Majeftat Gottes, so bat fie eine unendliche Schuld begründet, welche nur aufgehoben werben fann burch eine unendliche Gubne. Diese unendliche Suhne konnte aber nur ber unendliche Gott felber leiften. Darum tonnte fein bloger Menich, auch tein Beiliger, auch tein mit Gott in ber innigsten und volltommenften Weise verbundener Mensch, das unendlich werthvolle Losegeld, bas vollgültige Opfer ber Verföhnung barbringen; benn auch von einem folden Menschen wurde es immer noch geheißen baben: "Rann boch ein Bruber niemand erlosen, noch Gott jemand verfohnen; benn es foftet zu viel, ihre Seele zu erlofen, baß er es muß laffen anftehen ewiglich." Bi. 49. 8 f. Rein Menich. fein Engel, feine erschaffene endliche Greatur vermochte bie unendliche Suhne barzubringen, sondern nur Gott felber. Beil es aber eines Guhnopfers bedurfte, barum mußte Gott Mensch werben, benn Gott konnte nur als Mensch sterben und Nur Blut, und zwar nur bas Blut bes Sohnes Gottes fonnte uns rein machen von aller Gunbe, 1. 3ob. 1, 7. Wollte Gottes Liebe und Erbarmen uns aus bem Falle aufrichten und unfere Sundenschuld erlassen, so mußte die Menichwerdung Gottes geschehen zum Zwecke ber Verföhnung. Darum ift nun eben ber Sohn Gottes felber Menfch geworben; er hat fich nicht nur mit einem von einem Elternpaare erzeugten und geborenen Menschen, ber schon eine in fich gefchloffene Berfonlichfeit gewesen ware, verbunden, sondern er bat die Menschennatur in die Einheit seiner ewigen, göttlichen Berson, die er, ber Sohn Gottes, selber ift, aufgenommen. Auch hieraus erstennen wir wieder, warum der Sohn Gottes geboren werden mußte von der Jungfrau, damit "Gott und die Menschheit in Einem vereinet" wurde.

So ift also nunmehr Gott und Mensch nur Einer, ber Sohn ber Maria ift felber ber Sohn bes Allerhöchsten; ber Sohn Bottes ift felber bes Menfchen Sohn, und bes Menfchen Sohn ift felber Gottes Sohn. Nicht fleht ber Menschensohn und der Gottessohn einander gegenüber, wie ein Ich und Du, sondern es ist nur ein und dasselbige Ich; weshalb auch der Berr fich niemals als Menfch bem Gobne Gottes, fonbern nur bem Bater gegenüberftellt, und fich felber ben Sohn Gottes nennt; und wenn er, ber Sohn Gottes, fich ben Menschensohn nennt, so geschieht es, um auf das Wunder seiner Menschwerdung hinzuweisen, als wollte er sagen: "Ich, ber ich als Menschensohn hier vor euch stehe, bin eben als folder das Wunder aller Wunder, nämlich ber Mensch gewordene Sohn Gottes." Geheimniß bes Gottmenschen bat nun die Rirche in bem Sage ausgesprochen, daß in Chrifto anzuerkennen fei bie perfonliche Einheit abttlicher und menschlicher Natur, ober Eine Berson in zwei Naturen, wie in bem breieinigen Gotte Ein Wesen in brei Berfonen; und die Lehrer unserer Rirche haben mit Recht gefagt, bag nachft bem Myfterium ber beiligen Dreieinigkeit es fein größeres Mofterium im himmel und auf Erben gebe, als bas Mysterium bes Gottmenschen; wie schon ber Apostel Paulus ihnen zuvor gesagt hat 1. Tim. 3, 16: Kundlich groß ift bas gottfelige Bebeimniß, ober: Anerkannter Magen groß ift bas

Seheimniß ber Gottfeligkeit b. i. ber chriftlichen Frommigkeit ober bes Glaubens ber Chriftenheit: Gott ift geoffenbaret im Fleisch.

Ein Beheimniß ift ber Gottmenfc, weil er eben eine einzigartige und unvergleichliche Erscheinung ift, die jedem rein irbischen Magstabe unmegbar ift. Diejenigen nun, welche biefes Beheimniß ber Menschwerbung Gottes wegen feiner Einzigartigfeit und Unvergleichlichkeit läugnen, find Thoren, Die eine gewiffe Gottesthat blog barum beftreiten, weil fie über bas Maß ber gewöhnlichen Erfahrung und bes endlichen Menschenverstandes, der auf das Begreifen ber irbischen Erscheinungen und Befete beschränkt ift, weit hinausgreift. Bewiß verburat ift aber diese Gottesthat, weil eben so objectiv vom Worte Bottes bezeugt, als subjectiv ber eigenen Erfahrung ber Blaubigen versiegelt. Denn wer einmal niebergebruckt von ber Laft feiner Sunden um Vergebung geschrieen hat, wird, wenn ibm bie Menschwerdung Gottes und ber Tob bes Gottmenschen zur Berfohnung seiner Schuld verfündiget wird, nicht erst mateln, schwanken und zweifeln, sondern jubelnd mit beiben Ganben gugreifen, und lobpreifend ben Frieden, ben Troft und bie Rraft folden Glaubens erfahren. Die Läugnung ber Menschwerbung Gottes ruht auf ber Läugnung ber Verföhnung, bie Läugnung ber Berföhnung ruht auf ber Läugnung ber Gunbe, die Läugnung ber Sunbe aber wurzelt in bem Mangel an Sunbenerkenntniß, in ber hoffartigen Selbstgerechtigkeit bes Menfchen, in der er durch seine eigenen Werke por Gott gerecht zu werben vermeint. Daber ift ber Mensch vor Gott nicht entschulbigt, wenn er nicht an bas Beheimnig bes Gottmenschen, bes Bersonsgehorsam und demuthige Unterwerfung unter sein Wort und Zeugniß. Denn die menschliche Vernunft soll Gottes Wort und die gewissen Thaten Gottes nicht nach sich richten, vielmehr soll sie sich selber nach dem Worte Gottes und den gewissen Thatfachen seiner Offenbarung richten.

So nothwendig nun aber auch die Menschwerdung Gottes und die Dahingabe des Gottmenschen in den Tod zu unserer Verföhnung war, so war boch Beibes zugleich eine schlechtbin freie That ber Liebe und Berablaffung bes Sohnes Bottes, ju ber er weber gezwungen, noch verpflichtet war. Darum faat ber herr R. 10, B. 18. unferes Evangeliums, nachbem er fich ben guten hirten genannt, ber fein Leben laffe fur bie Schafe: Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich laffe es von mir felber. Ich habe es Macht zu laffen, und habe es Macht, wieder zu nehmen. In der That ist er ja nicht, wie wir, die Sunder, zur Strafe feiner eigenen Sunde, unwillführlich und zwangsweise bem Leiden und bem Tobe unterftellt worben, sondern als der allmächtige Sohn Gottes hat er ftellvertretend es freiwillig über fich genommen. Dies nun mußte und follte gur Erscheinung und Darftellung kommen, daß er nicht um feinet=, fondern um unferer Gunde willen leibe, daß er fein gemöhnlicher Menfch, sonbern Gottes Sohn, unfer Beiland und Berfohner fei. Darum, damit er nicht verkannt, fondern erkannt. und geglaubt wurde als der Mensch gewordene Sohn Gottes, als bas Wort Gottes, welches Fleisch geworben, als ber allmäch= tige Gott und Verfohner inmitten seiner Ohnmacht und Schwach-: beit, mußte er auch in seiner Riedrigkeit seine Gobeit und in

feiner Knechtsgestalt feine Gottesberrlichkeit tund thun und offen-

"Und wir faben feine Berrlichfeit, eine Berrlichfeit als bes eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnabe und Bahrbeit." Diese Berrlichkeit bat er nun zunächst fund gethan und offenbart in feinen Bunbern. Gleich von seinem erften Wunder auf ber Gochzeit zu Cana fagt unfer Evange= lift 2, 11., er habe baburch seine Berrlichkeit offenbart, und von feinem letten Wunder, ber Auferwedung bes Lazarus, fagt ber Berr felber 11, 4. 40., bag es geschebe gur Rundmachung ber herrlichkeit Bottes und feines Sohnes. Und endlich fagt Inhannes 12, 41. im Rudblide auf alle Wunder Jefu, daß schon Jesaias in ihnen seine Herrlichkeit geschaut habe. er auf ber Gochzeit zu Cana fich als ben Schöpfergott offenbarte, ber, wie er alliährlich bas Wunder ber Verwandlung bes Baffers in Wein vermittelft bes natürlichen Weinstockes vollbringt, auch mit Einem Schlage biefes Wunder vollbringen fann: fo offenbarte er fich am Grabe bes Lazarus als ber Erlösergott, der da gekommen war den Tob, die Strafe der Sande, aufzuheben, und Gerechtigfeit und Leben wiederzubringen, weshalb er fich auch felber die Auferstehung und bas Soben nennt, und fich burch die Auferweckung des Lazarus fogleich als folches bewährt. — Der jübische Philosoph Spinoga fagte einmal, wenn er biefes Bunber ber Auferwedung bes Lazarus glauben konnte, fo wurde er bas gange Evangelium glauben, fo wurde er alfo ein glaubiger Chrift werben. Spinega wußte, mas er wollte und fagte; benn er glaubte feinen verschichen, lebenbigen Schöpfergott, sondern nur eine unper-

sonliche, ftarre und tobte Grundfraft ber Welt, bie in ben Rraften und Befeten bes Universums erscheint und an bieselben gebunden und gekettet ift, also nicht allmächtig in dieselben ein-Wenn hingegen greifen und über biefelben übergreifen fann. beutzutage inmitten ber Christenheit solche, bie ba vorgeben, einen verfonlichen, lebendigen Schopfergott zu glauben, bennoch bie Möglichkeit des Bunders bestreiten: fo wiffen fie nicht, was fte wollen, noch was fie fagen und feten. Denn ber Gott, welcher ihrem eigenen Zugeftanbniffe nach bas größte aller Bunder, die Weltschöpfung, vollbracht hat, und baffelbe noch täglich in der Welterhaltung fortsett, der foll nicht die verhältnismäßig geringeren Wunder haben vollbringen konnen, von benen bie Schrift berichtet. Andere bestreiten beshalb auch nicht bie Möglichkeit, sondern fie bestreiten nur die Wirklichkeit der Bunber, weil sie nämlich ihre Nothwendigkeit bestreiten. Sie erklären dieselben für unnöthig und unnüt, ba Gott die Welt von Anfang an vollkommen erschaffen habe, weshalb es ber Rachbefferung und fo zu fagen ber nachträglichen Ausflickung ber Welt burch Wunder, als mare fie bas migrathene Runftwerk eines Stumpers, schlechterbings nicht beburfe. Diese meinen also Gott noch eine Ehre anzuthun mit ihrer Bunber-Bahr ift es nun, die Schrift felber fagt 1 Mof. läuanuna. 1, 31., daß Gott gleich nach ber Schöpfung angeseben babe alles, was er gemacht hatte, und es fehr gut befunden habe. Sie berichtet aber auch balb barauf, val. 1 Mos. R. 3., baß burch des Menschen Schuld die Welt nicht vollkommen geblieben, daß vielmehr burch feinen Abfall von Gott Gunbe und Asd in die Welt gekommen und baburch die ursprüngliche Herr-

lichkeit ber Schöpfung gerftort worden fei. Darum bebarf es allerbings einer Ausbefferung bes Riffes, einer Bieberberftellung ber ursprunglichen Schöpfungeordnung, es bedarf bes Bunbers ber Wieberherftellung ober ber Erlofung ber von Gott abgefallenen Welt und Creatur. Die Läugnung ber Nothwendigkeit und ber Wirklichkeit bes Wunders ift also so viel als Läugnung bes Bunbers ber Erlösung, welche in ber Einbildung ruht, bie Welt und ber Mensch seien noch so vollkommen, wie sie aus ber Sand Gottes hervorgegangen find. Ber hingegen bie beis ben Grundwunder Gottes, bas Wunder ber Schöpfung und Erhaltung und bas Wunder ber Erlösung glaubt, ber glaubt bamit von felbst auch alle andern Bunder, welche bie Schrift berichtet. Denn biefe follten Gott nur bezeugen theils bem Unglauben ber Menschen gegenüber als ben wahrhaftigen Schöpferund Erhaltergott, ber als folder nicht knechtisch gebunden sei , an die Kräfte und Gesetze ber burch seine freie Allmacht hervorgebrachten Belt, in welchem Sinne bas bekannte Bort feine Anwendung findet: "Der Bunder größtes ift, daß wir alle Tage Wunder seben (nämlich die Bunder ber Schödfung und Erhaltung), und boch nicht Wunder (nämlich bie Bunder ber Offenbarung) glauben." Theils aber bezeugen die von ber Schrift berichteten Bunber ben Schopfer- und Erhaltergott ber Sunde gegenüber auch als ben Richter=, vor allen Dingen aber als ben Erlöfergott, als welcher er schon im A. B. verheißen war, und in ber Menschwerbung bes Sobnes Bottes erschienen Auch alle Bunder bes herrn nun mabrend feines Banbelns auf Erben, wie biejenigen, welche feine Apostel nach' feiner himmelfahrt in feiner Rraft verrichteten, tragen biefen?

Charafter, indem fie ben Sohn Gottes als ben Schöpfer- und Erlofergott bezeugen, ber weil er gefommen ift, Sunde und Tob aufzuheben, auch gleichsam schon im Borfpiele alle Schäben gut macht und alle Rrankheiten heilet. Das Grundwunder ber Erlösung felber aber, bem alle übrigen Wunder so zu fagen nur praludiren und poftludiren, hat er burch feine Menfchwerbung, seinen Berfohnungstod und seine Auferstehung, wodurch er eben Sunbe und Tob überwunden, Gerechtigkeit und Leben wiebergebracht hat, vollzogen. Darum werben auch bie Wunder in ber Schrift Beichen genannt; fie find Beichen, welche Bottes Schöpfer= und Erlöfermacht befunden und bezeugen; fie find Ausflüffe und Abbildungen, Borflange und Nachflange. gleichsam vorwärts und rudwärts gefehrte Weissagungen ber beiben Grundwunder ber Schöpfung und ber Erlösung. Daber beruft auch Chriftus felber fich wieberholt auf feine Bunber als Offenbarungen feiner Berrlichkeit, feiner Bottesfohnschaft, als Beichen bafür, daß er ber Schöpfer- und ber Erlbfergott ift. "Thue ich nicht die Werke meines Baters, so glaubet mir nicht," spricht er in unserem Evangelium 10, 37 f. zu ben Juben, bie ba behauptet hatten, er laftere Gott, barum bag er jagte, er sei Gottes Sohn. "Thue ich sie aber, glaubet boch ben Werken wollt ihr mir nicht glauben, auf bag ihr erkennet und glaubet, baß ber Bater in mir ift, und Ich in ihm."

Doch nicht nur in seinen Bunbern, sondern auch in feisnen Borten offenbarte er seine Gerrlichkeit; denn seine Borte waren Selbstzeugnisse von feiner Person und von seinem Berke. In ihnen kehrte er seine inwendige Gerrlichkeit nach außen hervor, und ließ sie in menschlichen Worten, in denen er sie zur

Darftellung brachte, schauen und vernehmen. Diefe feine Worte waren als Worte bes Sohnes Gottes, bes ewigen Gottesoffenbarers, ebensowohl Worte voll Gotteshoheit und Majestät, als Worte voll Gnabe, Gulb und Freundlichkeit. Daher ber gewaltige Eindruck, welchen ste, nicht nur, wie wir schon gefeben baben, nach bem Berichte unseres Evangeliums auf Betrus und fammtliche Apostel, auf Nicobemus und die Sichemiten und auf Biele aus bem Bolke, sonbern sogar auf die Rnechte ber Pharifaer und hobenpriefter machten, welche, wie gleichfalls 30bannes 7, 45 f. erzählt, ba sie ausgesandt waren, Jesum zu greifen, unverrichteter Sache gurudtebrten, und auf die Frage bes Hohenrathes: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? antworteten: "Es hat nie kein Mensch also gerebet, wie bieser Mensch." Der Glaube an bas Wort bes herrn fteht aber höher, als ber Glaube an feine Bunber, benn ber Glaube an feine Bunber foll ja nur binfuhren zum Glauben an fein Bort, in welchem er seine Person und sein Werk bezeugt. Darum ftrafte zunächst ber herr 4, 48 ff. ben Konigischen zu Capernaum und sprach zu ibm: Wenn ihr nicht Zeichen und Bunber febet, so glaubet ihr nicht. Der Königische aber schritt fort vom Bunberglauben zum nachten Wortglauben, benn als Jefus zu ihm gefagt: Gebe bin, bein Cohn lebet, glaubte ber Menfch bem Borte, bas Jefus zu thm fagte, und ging hin. Und eben fo sprach ber Auferstandene zum Thomas 20, 29: "Dieweil bu mich gesehen haft, Thoma, so glaubeft bu. Selig find, die nicht seben und boch glauben." Uns nun ift biefe Seligkeit aufgespart und zu Theil geworden, daß wir, ohne Wunder zu schauen, glauben rein auf bas Wort hin, in welchem bie Rlarheit und Gerrlichfeit bes Sohnes Gottes felber fich wieberfpiegelt und uns entgegenstrabit.

Endlich aber offenbarte ber Gerr feine Berrlichkeit, wie in feinen Bunbern und Worten, fo auch in feiner gangen perfonlichen Erfcheinung. Go gleich bei feinem erften Auftreten im Tempel zu Jerufalem, wo er bie Krämer austreibt, welche lautlos vor ihm zurudweichen, getroffen von ber himmlischen Sobeit seiner Erscheinung, so wie von bem Fewer bes göttlichen Bornes, bas aus feinen Augen blitte, und in feiner ganzen Haltung fich kund gab. Da ahneten fie wohl, daß nunmehr buchftablich erfüllt fei, womit ber lette Bropbet bie altteftamentliche Bunbesweiffagung geschloffen batte: "Balb wird fommen zu feinem Tempel ber Berr, ben ihr fuchet, und ber Engel bes Bunbes, beg ihr begehret. Siebe, er tommt, fpricht ber herr Bebaoth. Wer wird aber ben Tag feiner Bufunft erleiben mogen? Und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ift wie das Feuer eines Goldschmids, und wie die Seife ber Bafcher." Dal. 3, 1 f. Als biefe reinigende Lauge ber Bafcher war er ber herr bes Tempels nun erschienen, um ihn zu läutern von aller feiner Befleckung. Und wie im Anfange, so am Ende feiner Laufbahn, wie im . Tempel, fo in Gethsemane. Denn ale bie Bafcher ihn suchen, und Jefus ihnen entgegentritt und spricht: "Ich bin's", weichen fie zurud und fturgen zu Boben. 3ob. 18, 6. Dies Wort "Ich bin's" tehrt in unferm Evangelium ofter wieber im Munde bes herrn, val. 4, 26. 6, 20. 8, 24. 28. 58. 9, 9. 13, Er bezeichnet sich bamit als ben Jehova bes A. B., ber nunmehr erschienen sei; wie schon Jehova selber bem Mose

feinen Namen gebeutet bat: "Ich bin, ber ich bin." 2 Dof. 3, 14., vgl. 5 Mof. 4, 35. 32, 39. Jef. 45, 5., auch Offenb. Joh. 1, 4. 8. Dies "Ich bin's", Jehova, ber Bunbesgott 38= rgels, euer Berr und euer Richter, wurden fie aber nicht verftanben haben , wenn eben nicht die gottliche Sobeit und Erhabenheit, die behre Majestät seiner gangen Erscheinung bem Worte Nachbruck gegeben und so bie nieberschmetternbe Wirtung auf fie ausgeübt batte. Aber nicht nur seine richterliche Berrlichkeit war feiner verfonlichen Erscheinung aufgeprägt, fondern auch feine Erloferliebe, feine berablaffende Guld und Freundlichkeit, seine Gerrlichkeit als eine Gerrlichkeit "voll Onabe und Wahrheit." Diefe erfchien in feiner gangen Bestalt und Saltung, in allen feinen Mienen und Geberben. Als Betrus im Ballafte bes hohenbriefters Gnabe und Bahrbeit verscherzt und verläugnet hatte, ba fah ihn ber Gerr an mit feinem Blid voll Gnabe und Wahrheit, und getroffen von biefem Blid ging Betrus Onabe und Wahrheit suchend bußfertig hinaus und weinete bitterlich. Ja felbst ein Bilatus, wie fämmtliche Evangelien dies zeigen, konnte sich dem Eindruck ber gottlichen Majestat und herrlichkeit bes herrn nicht entziehen, und wenn er zulett ben Gegeißelten, und spottweise mit einer Dornenkrone Gekronten und mit einem Burpurkleibe Befleibeten hinausführt vor das Richthaus und spricht: "Sebet. welch ein Mensch!" Joh. 19, 5.: so durchzuckte ihn wohl eine Ahnung von ber göttlichen Gerrlichkeit biefes Menfchen Jefus. Dies Wort hat fich ber Kirche Christi tief in's Berg gebrägt. hat in ihr wiedergeklungen alle Jahrhunderte hindurch, und spiegelt sich bis auf ben heutigen Tag in Taufenben von Bilbetn. Ecce homo! Sehet, welch ein Mensch! Die Gerrlichfeit Gottes in Anechtsgestalt, ber Schöpfer ber Welt in Schmach
und Hohn, der Erlöser ber Welt gebunden, der Heiland ber
Welt verwundet, der Nichter der Welt gefangen und gerichtet!
— So also schauten die Apostel die Herrlichseit des steischgewordenen Wortes, eine Herrlichseit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, in seinen Wunderwerken, in seinen wunderbaren Worten und in seiner wunderbaren persönlichen Erscheinung, wie denn das "Wir sahen" hier
im weiteren Sinne von: "Wir vernahmen" zu verstehen ist, so
haß es das Hören, das Kühlen und Greisen mit in sich schließt.
Darum sagt Iohannes im Eingange seines ersten Briefes:
"Das wir gehöret haben, das wir gesehen haben mit unsern
Augen, das wir beschauet haben, und unsere Hände betastet
haben, das verkündigen wir euch."

Darin nun, daß seine Gerrlichkeit auch im Stande seiner Erniedrigung mitten durch den Borhang seines Fleisches hindurchgeleuchtet hat, liegt kein Widerspruch; denn diese seine Gerrlichkeit gebrauchte er nicht zur Verherrlichung seiner Person, um sie ihrer Niedrigkeit zu entheben: vielmehr blieb er für seine Person in Hunger und Durst, in Arbeit und Mühen, in Müdigkeit und Wachen, in Beten und Ringen, in Schmach und Hohn, in Leiden und Versolgung, in Noth und Tod. Seine Herlichkeit offenbarte er nur zum Zwecke seines Amtes, im Dienste seiner Brüder, um sie dadurch zur Erkenntniß seiner Person und seines Werkes, zum Glauben an ihn, den Gottmenschen in Niedrigkeit, den Versöhner, und damit zum Heile ihrer Seele zu führen. Erst nachdem er am Kreuze das Werk

ber Berföhnung vollbracht batte, ift er auch für feine Berfon eingegangen in seine Berrlichkeit burch Auferstehung, himmelfabrt und Erböhung zur Rechten Gottes, wo er nunmehr and als Menschensohn thront in gottlicher Majestät und Glorie, allen Schranten biefer Welt enthoben, und allen Leiben biefer Beit unerreichbar. Denn biefe seine Herrlichkeit hat nunmehr auch feine ganze Menschennatur burchleuchtet und burchftrablt, und er wird fie offenbar und fichtbar machen am Tage feiner Wiederkunft, wo er bann auch die Seinen biefer feiner Berrlichteit in ihrem Maße theilhaftig machen wird. Bis dabin ift unfer Leben mit Chrifto in Gott verborgen; wenn aber Chriftus, unfer Leben, fich offenbaren wird, bann werben wir auch offenbar werben mit ihm in ber herrlichkeit, Col. 3, 3 f., und ift unser Wandel im himmel, von bannen wir auch warten bes Beilandes, Jesu Chrifti, bes Berrn, welcher unfern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werbe seinem verklärten Leibe, nach ber Wirtung, bamit er kann auch alle Dinge ihm unterthanig machen, Phil. 3, 20 f. Wie aber bie Seinen, fo wird er auch die Welt verklären zu einem neuen himmel und einer neuen Erbe nach feiner Berheifung, Jef. 65, 17. 66, 22. 2 Petr. 3, 13. Offenb. Joh. 21, 1. Und bas wird, neben bem Bunber ber Weltschöpfung und bem Bunber ber Belterlösung. bas britte Grundwunder sein, nämlich bas Bunder ber Weltvollendung, auf welches Wunder die Welt auch schon bei ber Schöpfung angelegt war, welches beshalb auch bann eingetreten ware, wenn ber Mensch nicht gefallen ware. Denn bie Welt war wohl von Anfang an vollkommen, aber fie war noch nicht vollendet, weil noch nicht verherrlicht und verklärt.

In biefer feiner verfonlichen Berrlichkeit batte nun bes Denfchen Sohn gleich bei feiner erften Erscheinung auf Erben auftreten konnen, und wenn er fo aufgetreten mare, fo murbe gang Ibrael ibm zugefallen fein: benn einen folden Meffias verlangten und erwarteten fie, welcher in koniglicher Majeftat und Glorie erfcheinend, das Bolt feiner Bahl mit fich erheben follte qu gleicher Macht und Bracht. Diefes jubische Messasbilb war aber auch das satanische Messiasbild, durch welches der Teufel Jesum versuchte und ihn, wie ben ersten Abam, zu Falle bringen wollte, indem er zu ihm fprach: "Bift bu Gottes Cohn, fo sprich, daß biefe Steine Brob werben. — Bift bu Gottes Sobn, fo lag bich hinab von ber Zinne bes Tempels, ein glanzenbes Schauspiel vor ben Augen gang Jerufalems. — Alle Reiche ber Welt und ihre herrlichkeit will ich bir geben, so bu nieberfällft und mich anbeteft." Matth. 4, 1—10. Der herr aber schlägt ibn bei ben beiben erften Versuchungen mit bem Worte Gottes, und bei ber britten Bersuchung mit bemfelben Worte jurud, womit er fpater Matth. 16, 23. ben Betrus, ber ihm gleichfalls jum Berfucher werben wollte, jurudwies: "Bebe bich weg von mir, Satan!" Denn nicht burch bes Bleisches Luft und ber Augen Luft und hoffartiges Leben, welche Lufte, ju benen ber Satan ihn verloden wollte, von ber Welt und barum auch vom Fürsten biefer Welt find, 1. 3oh. 2, 16., wollte ber herr auf Erben glanzen und fich felbst verherrlichen: sondern er verschmähte die Herrlichkeit der Welt und erwählte die Niedrigkeit in ber Welt, um burch irbische Niebrigkeit einzugeben zur bimmlischen herrlichkeit, wie er benn felber als ber Auferstandene feinen Jungern bezeugt: "Dußte nicht Chriftus folches leiben,

und zu feiner Berrlichkeit eingeben?" Luc. 24, 26, 46. Und von biefer seiner selbstermablten Niedrigkeit schreibt ber Apostel Baulus 2. Cor. 8, 9: "Denn ihr wiffet bie Gnabe unferes. Herrn Jesu Christi, daß, ob er wohl reich war, ward er boch arm um euret willen, auf bag ihr burch seine Armuth reich würdet." Und diese seine selbstermablte Selbstentaugerung. Demuth und Niedrigkeit mit ihrer barauf folgenden Sobeit und Berrlichkeit ftellt er Phil. 2, 5 ff. ber Gemeinde als Borbilb auf, indem er fagt: "Ein jeglicher fei gefinnet, wie Jefus Chriftus auch war." Ja, Chriftus hat uns ein Borbilb gelaffen, daß wir nachfolgen follen feinen Fußstapfen 1. Betr. 2, 21.. wie er felbst geboten hat: "Will mir jemand nachfolgen, ber verleugne fich felbft, und nehme fein Rreuz auf fich und folge mir nach." Matth. 16, 24., und: "Wer nicht fein Rreuz auf fich nimmt, und folget mir nach, ber ift meiner nicht werth." Matth. 10, 38. Wir muffen mit leiben, um mit verherrlicht ju merben, Rom. 8, 17. Wir follen ihm gleichförmig werben in Schmach, Leiben und Tob, um ihm auch gleichförmig zu werben in herrlichkeit. Denn ber Weg bes Rreuzes ift ber Weg zum Lichte, und ohne Rreuz feine Rrone!

Wahrer Mensch und Gott, Trost in Noth und Tob! Du bist barum Mensch geboren, zu ersetzen, was verloren, burch bein Blut so roth, wahrer Mensch und Gott!

Glanz ber herrlichkeit! Du bift vor ber Zeit zum Erlöser uns geschenket, und in unser Fleisch versenket in ber Full ber Zeit, Glanz ber herrlichkeit!

hier burch Spott und hohn, bort die Ehrenfron; hier im

Hoffen und im Glauben, bort im Gaben und im Schauen; benn bie Ehrenkron folgt auf Spott und Hohn. Amen.

## Neunter Vortrag.

Der Eingeborene, ber Tempel Gottes und bie Taufe.

Wir haben bisher hauptsächlich nur die beiden Säte bes vierzehnten Verses "Und das Wort ward Fleisch", "Und wir sahen seine Gerrlichkeit" betrachtet. Der Apostel setzt nun aber zur näheren Charakteristif dieser Herrlichkeit hinzu: "eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater." Damit will er uns die ganze Größe seiner Herrlichkeit schlieden. Es war eine Herrlichkeit, welche die jeder Creatur weit überragt, es war die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater selber.

Hier zuerst nennt Johannes ben, welchen er bisher Wort, Leben, Licht genannt hat, ben Sohn Gottes, und zwar ben eingeborenen Sohn vom Vater. Denn als ber Sohn ist er ewig aus bem Wesen bes Vaters gezeugt, bem Vater wesens-gleich, das vollkommene Ebenbild bes Vaters; und barum stellt er eben als ber Sohn die Herrlichkeit bes Vaters vollkommen bar, ist er ber Abzlanz seiner Herrlichkeit, Hebr. 1, 3. Zwar hat ber Evangelist auch schon am Schlusse ber vorigen Strophe V. 12 f. von Kindern oder Söhnen Gottes geredet; aber sie sind doch nur Kinder im uneigentlichen Sinne des Wortes; er allein ist, als von Ewigkeit aus dem Wesen des Vaters ge-

boren, im eigentlichsten Sinne Gottes Sohn. Er ift Sohn von Natur, wir find nur aus Gnaben angenommene Rinber, Aboptivfohne, die nur aufgenommen find in ben Stand ber Rindschaft, in welchem wir nicht fteben von Natur. Darum, weil unfere Rinbschaft feine ursprüngliche, fondern nur eine abgeleitete, verliebene Kindschaft ift, ift auch die herrlichkeit ber Kinder Gottes, von welcher ber Apostel B. 12 gerebet hat, wenn er fagte, bag ber Berr ihnen Dacht gegeben habe, Rinber Gottes zu werben, gleichfalls nur eine abgeleitete, verliebene Berrlichfeit, wie ber herr felbst faat 17, 22: "Ich habe ihnen die herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben haft." Und zwar vermögen fle biefe Berrlichkeit nur im unvolltommenen Dage aufzufaffen, fo baß ihre Gesammtfulle nur in ber Summe ber verschiebenen Snabengaben ber Einzelnen erscheint. Der Strabl ber abttlichen herrlichkeit bricht fich im Brisma ber Endlichkeit, und bie Sonne bes himmels spiegelt fich wieber in ben fieben Farben bes Bundes- und Friedensbogens. Darum werden auch in ber Schrift bie Rrafte, Wirkungen und Ausfluffe bes Einen Beiftes als bie fieben Beifter Gottes bezeichnet, val. Jef. 11, 2. Sach. 4. 6. 10. Offenb. 306. 1, 4. 3, 1. 4, 5. 5, 6. - Allerdings nun waren auch die glaubigen Gottesfinder am Schluffe ber vorigen Stropbe B. 13, und werben grabe von unserem Apostel auch sonft oft als "von Gott geboren" bezeichnet. Doch biese ibre Geburt aus Gott ift boch nur im uneigentlichen Sinne eine Geburt, nur eine geiftliche Wiebergeburt, eine religios-fittliche Umwandlung, wodurch fie, die immer noch Gefchopfe bleiben. nur wiederhergestellt werben zu ber ursprunglichen Abnlichkeit. nimmermehr aber zur Wefensgleichheit mit Gott gelangen. fle

ist nur eine ethisch=mystische, keine metaphysische Zeugung und Geburt. Auch ihr gegenüber bleibt ber Sohn Gottes ber ein= geborene b. i. der einzig geborene, nämlich der einzig wahrschaft aus dem Wesen Gottes gezeugte und geborene Sohn Gottes, weshalb grade in ihm allein die ganze, ungetheilte Külle der göttlichen Herrlichkeit wohnet. Als diesen eingeborenen Sohn Gottes bezeichnet sich auch der herr in unserem Evangelium 3, 16. selber, wenn er sagt: "Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben."

Als ber eingeborene Sohn Gottes hat er nun unfer Fleisch und Blut angenommen und ift unfer leiblicher Bruber geworben, um une burch feinen Berfohnungetob und feine Auferftehung gu Rinbern Gottes und feinen geiftlichen Brubern zu machen. Daber fpricht ber Auferstandene Matth. 28, 10. zu ben Weibern: Gehet hin, und verfundiget es meinen Brubern, und gur Maria Magdalena insonderheit Joh. 20, 17: Gehe hin zu meinen Brudern, und fage ihnen: 3ch fahre auf zu meinem Bater und zu eurem Bater. Denn er schämet fich nicht, wie ce im Bebraerbriefe 2, 11. beißt, fie Bruber zu nennen. fteht also er, ber Eingeborene, an ber Spite einer großen Familie von gläubigen Gottesfindern, und ift als folder zugleich, wie ber Apostel Paulus ihn Rom. 8, 29. nennt, "ber Erftgeborene unter vielen Brubern." ber ihnen Allen als "ber Bergog ihrer Seligkeit" Bebr. 2, 10. an Burbe, Rang und Stellung vorangeht. Denn fie find geiftlich aus Gott geboren in ber Beit, er aber ift wefentlich aus Gott geboren in Ewigfeit, und fo bleibt er, tropbem baf er ber Erftgeborene ift, boch ber Eingeborene, und biefer feiner Stellung, Befchaffenheit und Natur entspricht eben auch feine vollfommene, gottgleiche herrlichfeit.

Er ift aber ber eingeborene Sohn "vom Bater." Denn von Ewigkeit stammt er vom Bater ber, und ift in ber Fulle ber Zeit vom Bater ber gekommen in diese Belt. Und wie er als Sohn die Herrlichkeit, welche ber Bater felbst besitzt, nach feinem eigenen Beugniffe Joh. 17, 5., beim Bater hatte, che bie Welt mar, fo hat er biefe Berrlichkeit vom Bater ber zu uns gebracht und in feiner Menschheit bargestellt, wie fcon ber Brophet Jesaigs 60, 1. 2. verheißen hat, daß in bem Messias bie herrlichkeit bes herrn zu Israel fommen, und über ihm aufgeben und erscheinen werbe. Der Sehnsucht Israel's nach biesem Aufgeben und Erscheinen ber Bottesberrlichkeit Christi gibt ber Prophet felber 64. 1. in ben Worten: "Uch bag bu ben himmel gerriffest und führest berab," berebten Ausbruck. Daß er biese lang ersebnte himmelsberrlichkeit vom Bater ber auf Erben berabgebracht habe, bezeugt ber herr in unserem Evangelium gleich bei feinem erften Auftreten ben Jungern, wenn er 1, 51. spricht: "Wahrlich, wahrlich ich fage euch, von nun an werbet ihr ben himmel offen feben, und bie Engel Gottes hinauf und berab fahren auf bes Menschen Sohn." Bis babin mar ber himmel verschloffen, mit ber Menschwerdung bes Sohnes Gottes aber ift er aufgethan; Die Scheidung zwischen himmel und Erbe ift nun aufgehoben, ber himmel hat fich felber auf die Erbe herniedergefenkt, und mit ihm ift die Menge ber himmlischen Heerschaaren berabgekommen, und hat sich, ihm jum Dienst bereit, gelagert auf bes Menschen Gobn. So ift ver Sohn Gottes auch während seines Seins auf Erben als Menschensohn im himmel geblieben, wie er Joh. 3, 13. sich selber des Menschen Sohn nennt, der im himmel ist. Er ist im himmel, weil er in Gott ist und Gott in ihm. Und diese ihm eingesenkte himmels- und Gottesherrlichkeit hat der Menschensohn, der da ist der eingeborene Sohn Gottes vom Bater, auf Erden offenbar gemacht.

Diese Herrlichkeit bes Eingeborenen beschreibt nun ber Apostel ihrem Wefen und Inhalte nach noch naher, wenn er fagt, er fei gemesen "voller Onabe und Bahrheit" ober erfüllt von Onabe und Wahrheit. Darin alfo hat feine Berrlichkeit bestanden, nämlich in der Fülle der Gnade und Wahrheit, bie in ihm ruhte und von ihm ausging. Die Herrlichkeit Gottes ift eigentlich bas gottliche Wefen felber in ber Gefammtfulle ber göttlichen Eigenschaften, aber nicht in feiner Berschloffenheit, sondern in der Erschlossenheit und Offenbarung diefer seiner Gottebfulle. Wenn Gott in ber Fulle feiner Gigenschaften fich fundthut und erscheint, so macht biese Erscheinung ben Einbruck ber Berrlichkeit, ber Alles überftrahlenben Majeftat und Blorie, bes himmlischen Lichtes, weshalb auch die herrlichkeit bes herrn im A. B. sinnbildlich im Feuer = und Lichtglanze erschien. 2. Mos. 24, 17, 34, 29., und ber Prophet Jesaias Licht und Berrlichkeit gleichstellt, wenn er 60, 1. fagt: "Dein Licht fommt und die Berrlichkeit bes herrn gehet auf über Dir." Ift nun bie herrlichkeit Gottes bas in ber Befammtfulle feiner Eigenschaften erscheinende Wesen Gottes, und ift bie Grundeigenschaft Gottes bie Liebe, bie alle anderen Eigenschaften, welche ihr bienstbar find, in fich einschließt, so bag Gott die unendliche, allmächtige, allgegenwärtige, allwissene, allweise, heilige Liebe ift: so können wir auch sagen: Die göttliche herrlichkeit ist die Erscheinung der göttlichen Liebe. Die göttliche Liebe aber, indem sie sich sundenvergebend den Sündern zusehrt, ist die göttliche Gnade, und darum ist die herrlichkeit des Eingeborenen eine herrlichkeit der Gnade. Als der herr in seiner herrlichkeit vor Mosis Angesicht vorüber ging, rief er 2. Mos. 34, 6: herr, herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig, und von großer Gnade und Treue, oder wie wir dem Grundtexte entsprechend gleichfalls übersehen können: "voller Gnade und Wahrheit." Und auf diese Stelle blickt unser Evangelist zurück, wenn er den Eingeborenen in seiner herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit nennt.

Ja, woller Gnabe ist ber Eingeborene auf Erben erschienen; benn wie wir gesehen haben, daß seine Herrlichkeit sich
kund gab in seiner persönlichen Erscheinung, seinen Worten und
Werken, so können wir nunmehr auch sagen, daß in dem allen
seine Gnade erschienen ist und sich offenbart hat. Bon Gnade
leuchtete sein Antlit, in Gnade, Huld, Leutseligkeit und Menschenfreundlichkeit verkehrte er mit den Zöllnern und Sündern,
Gnade waren alle seine Wunder, in denen er die Kranken
heilte, die Todten erweckte, die Blinden sehend, die Lahmen
gehend, die Tauben hörend, die Aussätzigen rein machte, Gnade
endlich waren alle seine Worte, von Gnade stossen über seine
holdseligen Lippen, mit denen er den Armen das Evangelium
predigte, die Mühseligen und Beladenen zu sich rief, um sie zu
erquicken, einer Maria Magdalena ihre Sünden vergab, und
einem Schächer am Kreuze die Seligkeit zusprach. Und selbst

wo er zurnend und ftrasend auftrat, ftand boch seine Gnabe im Sintergrunde, indem er die, welche sein Born traf, daburch zur Buße und so zum Beile führen wollte. Auch sein Born war nur die Brude zu seiner Gnabe.

Der Apostel fagt aber nicht nur, bag ber Eingeborene voller Onabe, fonbern bag er "voller Onabe und Bahrheit" gewesen sei. "Wahrheit" steht im Gegensat zu bem bloß außeren Scheine, ber bem Wesen widerspricht; fie ift bie volltommene Übereinstimmung zwischen bem Wesen und ber Erscheinung. Auch bei bem Eingeborenen nun bectten fich Befen und Erscheinung; wie sein Wesen Onabe mar, so ftromte biefe Gnabe über in alle seine Mienen und Geberben, in feine gange Gestalt und haltung, in alle seine Außerungen in That und Rebe; biefe seine Erscheinung war kein bloger Schein, sonbern chen bie mahrhaftige Erscheinung bes inwendigen Wefens, ber Onabe. So fteht bie Bahrheit im Gegenfat jur Luge und Beuchelei, wie fcon ber Prophet fagt: "Es ift tein Betrug in feinem Munbe erfunden worben." Jef. 53, 9. 1. Betr. 2, 22. "Boll Gnabe und Bahrheit" ift bemnach nicht wesentlich verschieben von "voll mahrhaftiger Gnabe." — Die Wahrheit ift aber nicht blog bem Scheine ober ber unmahren Erfcheinung, fonbern fie ift auch ber unvollkommenen Erscheinung ober bem bloßen Schattenbilbe entgegengesett. In solcher unvollkommenen bulle und schattenbildlichen Geftalt war bie Onabe Gottes unter bem A. B. erschienen; nunmehr aber in bem Eingeborenen erichien die Gnade in vollkommener Form und burchaus entsprechenber Bestalt, weil in ihm Gott Mensch geworben mar, und nur ber Mensch bie volltommene Ausprägung und Darstellung ber göttlichen Gnade sein konnte und auch wirklich war, nämlich der Gottmensch Jesus Christus. So also war er voll Gnade und Wahrheit oder voll wahrhaftiger d. i. wahrer und wirklicher und vollkommener Gnade. In diesem Sinne fagt auch der Herr von sich selbst Joh. 14, 6: "Ich bin der Weg, und die Wahrheit, und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich." Er ist die Wahrheit als die vollkommene Offenbarung der göttlichen Gnade, und als solche ist er das Leben, als Wahrheit und Leben aber ist er der Weg zum Vater; denn durch Mittheilung seiner wahrhaftigen Gnade hat er uns des ewigen Lebens theilhaftig gemacht, und uns zum Vater zurückgeführt.

Bon diesem fleischgeworbenen Worte, welches in Berrlichkeit erschienen ift, und diese Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnabe und Wahrheit uns zu schauen gegeben hat, sagt nun endlich auch der Apostel in unserem 14ten Verse: "Es wohnete unter uns." Schon im A. B. ist wieberholt von einem Wohnen Gottes unter feinem Bolke die Rede. Dort wohnte Gott zuerst in ber Stiftshutte, bann im Tempel; er wohnte aber daselbst im Allerheiligsten, wo er auf bem Dedel ber Bundeslade ober bem Gnabenftuhle in ber Wolfenfaule thronte. Dieser Dedel ber Bundeslade, welche bie Gesepestafeln in fich barg, wurde am großen Verföhnungstage mit bem Blute ber Verfohnung besprengt, wodurch ber Fluch bes Gesetes vor bem Angesichte bes herrn gebeckt und aufgehoben ward. So war bas Ihronen Gottes auf bem Subnbeckel ber Bunbeslade ein fichtbares Beichen feiner Gnabengegenwart, welches schon im A. B. "bie Gerrlichkeit bes herrn" ober "seine

anabenreiche, herrliche Einwohnung" hieß. Diefe Einwohnung Gottes im Tempel mar nun aber im A. B. junachst noch eine verbüllte. Denn nicht nur war feine Gegenwart burch bie Wolkenfäule verbeckt, sondern er war auch im Dunkel des Aller= heiligsten vor allem Volke verborgen, und felbst ber Hohepriefter, welcher nur einmal im Jahre baffelbe betreten burfte, mußte dann noch die Wolfenfäule, in welcher Gott wohnte, mit ber Wolfe bes Rauchwerks umhüllen, damit er nicht burch ben Unblid ber Gerrlichkeit bes Geren getobtet wurde. Dennoch. trot diefer Verbullung ber Einwohnung Gottes, thronte ber Berr in ber Mitte Bergele, wie benn bas Bolf ichon auf feinen Bugen burch bie Bufte, wenn es rubte und bie Stiftebutte auffclug, fich mit feinen zwölf Stämmen rings um biefelbe berum lagern mußte, so daß der herr in seiner herrlichkeit wohnte inmitten feines Bolfes. — Diefe Einwohnung Gottes in ber Stiftshutte und im Tempel war aber nicht nur eine verhüllte, sondern es war auch eine unvollkommene Einwohnung. Denn ber, welcher himmel und Erbe erfüllt, konnte ja von feinem Tempel, von Menschenhanden gemacht, völlig umfaßt werden, wie schon Salomo felber nach Erbauung best fteinernen Tempels zu Jerufalem in feinem Einweihungsgebete biefe Erfenntnig 1. Kon. 8, 27. in ben Worten ausspricht: "Denn meinest bu auch, bag Gott auf Erben wohne? Siebe, ber himmel und aller himmel himmel mogen bich nicht verforgen. Wie follte es benn bies Saus thun, bas ich gebauet habe." Eben fo beißt es beim Jefaias 66, 1 f. von bem zweiten Tempel, welchen bas Bolt nach feiner Rudtehr aus bem Exile bauen würde: "So spricht ber Herr: Der himmel ist mein

Stubl, und die Erbe meine Fußbant; was ift es benn für ein Baus, bas ihr mir bauen wollt? Dber welches ift bie Statte, ba ich ruben fou? Meine Sand hat alles gemacht, was ba ift, fpricht ber Berr." Und gang baffelbe bezeugt Stephanus Apostelgesch. 7, 48 ff. von diesem zweiten Tempel, unter ausbrudlicher Unführung ber Worte bes Bropheten, um bie Richtigfeit biefes Tempele, welchen Ibrael fur bie volltommene Wohnstätte Gottes hielt, offen vor allem Bolte zu bezeugen, wofür er freilich als ber erfte Märthrer ber driftlichen Rirche ben Steinigungstob erbulben mußte. Beil nun ber Tempel nur eine unvollkommene Wohnstätte Gottes war, fo konnte er auch wicht die bleibende, fondern nur eine vorübergebende und zeitweilige Wohnstätte fein; und beshalb war ichon nach ber Berftorung bes erften Tempels bie Gerrlichkeit bes Geren von ihm gewichen, und nach Erbauung bes zweiten Tempels nicht wieber zurudgefehrt, sonbern bas Allerheiligste blieb leer, ohne Bundeslabe und ohne Wolkenfäule, ohne Zeichen und Unterpfand ber Gnabengegenwart Gottes. Darum febnte fich Israel nach ber neuen Erscheinung ber Berrlichkeit bes Berrn, und Saggai 2, 8. hatte biefelbe ausbrudlich in ben Worten: "Ich will bies haus voll Berrlichkeit machen, fpricht ber Berr Bebaoth," verfündigt, und daß dieselbe eine ewige und bleibende Erscheinung ber gottlichen Gnabengegenwart unter feinem Bolfe fein follte, batte ber herr felbst icon beim Ezechiel 37, 26 ff. in ber troftreichen Busage verheißen: "Und ich will mit ihnen einen Bund bes Friedens machen, bas foll ein ewiger Bund fein mit ihnen, und mein Beiligthum foll unter ihnen fein ewiglich. Und ich will unter ihnen wohnen, und will ihr Gott fein; und fie sollen mein Bolk sein; daß auch die Geiden sollen ersahren, daß Ich der Gerr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Geiligethum ewiglich unter ihnen sein wird." Und so ward dem Ezechiel gegeben, diese herrliche, vollkommene Wohnstätte des Gerrn im neuen Bunde zu schauen, die er unter dem Bilde der Bollendung des alttestamentlichen Tempels schildert, von welchem vollkommenen Tempel des N. B. der Herr zu ihm 43, 7. sagt: "Du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, darinnen ich will ewig wohnen unter den Kindern Israel."

Diese Weißagung ift erfüllt mit ber Menschwerbung bes Sohnes Gottes; benn bie Menschheit Jesu ift ber vollkommene und ewige Tempel, welchen Gott fich im N. B. bereitet bat, bie vollkommene Offenbarungsstätte ber Gottheit, in welcher er nicht verhüllt, fondern fichtbar unter allem Bolfe wohnete und manbelte, so bag wer bes Menschen Sohn sab, in ihm ben Sohn Gottes und ben Bater felber fab. Dies fagt ber Bert selbst im zweiten Rapitel unseres Evangeliums. Denn nachbem er baselbst zum fteinernen Tempel in Jerusalem gekommen war, um ihn zu reinigen, fprachen bie Juden zu ihm: "Bas zeigeft bu uns für ein Zeichen, daß du solches thun mögest." Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "Brechet biesen Tempel, und am britten Tage will ich ihn aufrichten." Die Juben faßten bies Wort äußerlich und fleischlich auf, und bezogen es auf ihren von Steinen erbauten Tempel. "Er aber rebete von bem Tempel feines Leibes"; fo daß also fein Leib der volltommene Trager ber gottlichen herrlichfeit, Die mahrhaftige Statte ber abttlichen Onabengegenwart geworben war. "Brechet biefen

Tempel," fagt er ftrafend zu ben Juden, b. i. vollenbet eure Tempelschändung, indem ihr ben Tempel meines Leibes, ben wahrhaftigen Tempel Gottes, brechet, und ich will ihn am britten Tage wieber aufrichten. Als nun die Juden fein Strafwort burch die Kreuzigung seines Leibes erfüllt hatten, ba erfüllte auch er sein Verheißungswort, indem er diesen wahren Bottes=Tempel wirklich am britten Tage wieber aufrichtete burch feine Auferstehung von ben Tobten. Weil aber diese ber Beweis feiner Gottessohnschaft war, bas Zeugniß bafür, bag er ber Bunbesgott Israels und ber Gerr bes Tempels fei, fo hatte er bamit sein Recht erwiesen, ben Tempel zu reinigen von ber Befleckung ber Kinder Israel: das war das Zeichen, welches er ihnen gab, daß er Macht habe, folches zu thun. Da er nun burch seine Menschwerdung sich bleibend und in alle Ewigkeit mit unserem Fleisch und Blut vermählet bat, so mußte er auch ben Tempel seines Leibes wieder aufrichten durch die Auferftehung; und zwar hat er ihn aufgerichtet herrlicher, benn zuvor. Denn nun erft war ber Tempel ber Menschheit gang burch= leuchtet von ber ihm einwohnenben Berrlichkeitsfulle ber Gottbeit, und feit seiner Auferstehung und Erhöhung thront ber Menschensohn als ber allmächtige und allgegenwärtige Densch zur Rechten seines Vaters. So hat ber menschgeworbene Sohn Gottes ben Tempel Gottes vollendet, verherrlicht und verklärt.

Wie er nun während feines Wandels auf Erden im Tempel feines Leibes wohnete mitten unter feinem Bolke, so wohnt er auch gegenwärtig noch in seinem verklärten allgegenwärtigen Leibe inmitten seines Bolkes; wie er benn seinen Jüngern in seinen letzten Reben verheißen hat, daß er wieder zu ihnen

fommen und bei ihnen bleiben wolle Joh. 14, 18., und schon por feiner Auferstehung zu ihnen gefagt hatte Matth. 18, 20: Wo zwei ober brei versammelt find in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen, und nach seiner Auferstehung Matth. 28, 20: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt So wohnet also auch jest noch ber Sohn Gottes in seiner verherrlichten Menschheit mitten unter und, inmitten seines Bolkes, zwar gegenwärtig nicht mehr, wie während seines Erbenwandels, ben Augen unseres Fleisches sichtbar, aber im Glauben sichtbar ben Augen unseres Geiftes. Und nicht nur unter une wohnet er auch noch nach feiner Erhöhung, fonbern er wohnet feitbem auch in une, wie er gleichfalls feinen Jungern verheißen hat, daß er wiederkommen wolle im beiligen Beifte und Wohnung nicht nur bei ihnen, sonbern auch in ibnen machen. Joh. 14, 20. 23. Er wohnet im beiligen Beifte mit bem Bater in ben Bergen ber Gläubigen, und inbem so ber breieinige Gott ben Gläubigen einwohnet, bat ber Bert feine beilige Gemeinde felber zu feiner Wohnftatte ober gu seinem Tempel gemacht. So war der steinerne Tempel zu Jerusalem nur ber vorbildliche Tempel, welcher mit ber Erschei= nung bes urbildlichen Tempels ber Menschheit Jesu, so wie mit ber Aufrichtung bes nach- und ebenbildlichen Tempels ber glaubigen Gemeinde, als nur zeitweiliges Schattenbild von felbst feine Endschaft erreicht hatte, und auch zur Strafe bafür zerfiort werben mußte, daß die Juden den urbildlichen, wahrhaftigen Tempel Gottes nicht erkannt, fondern gebrochen hatten, weshalb auch, als Jesus am Kreuze gestorben war, ber Borbang im Tempel zerriß in zwei Stude, von oben an bis unten aus Matth. 27, 51, eine Weißagung ber nunmehr bevorstebens ben Aufhebung bes alttestamentlichen Tempelcultus.

Wie ber herr also burch seine Auferstehung und Erbobung ben eigenen Tempel seines Leibes aufgerichtet bat, so bat er bamit augleich feinen geiftlichen Tempel, feine Rirche auf Erben, aufgerichtet, die ba ift fein Leib, nämlich die Bulle beg, ber alles in allem erfüllet, Eph. 1, 23. Wie also in ihm, fo wohnet auch in seiner gläubigen Gemeinde, die ganze Fulle ber Gottheit leibhaftig, Col. 2, 9. Darum wird auch bie Rirche Chrifti, die ba nach unserem apostolischen Glaubensbefenntnig. bie Gemeinde ber Beiligen ift, von ber Schrift ausbrucklich ber Tempel Gottes genannt. Denn alfo fchreibt ber Apoftel Baulus 1 Cor. 3, 16 f.: "Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel feib, und ber Beift Gottes in euch wohnet? So Jemand ben Tempel Gottes verberbet, ben wird Gott verberben; benn ber Tempel Gottes ift beilig, ber feib ihr." Bgl. 6, 19. Und 2 Cor. 6, 16: "Ihr seib ber Tempel bes lebenbigen Gottes; wie benn Gott spricht: Ich will in ihnen wohnen, und in ihnen wandeln, und will ihr Gott fein, und fie follen mein Bolt fein." Wie er endlich Ephef. 2, 20 ff. ben Ephefern fagt, baff ber gange Bau ber Rirche Gottes auf bem Edfteine Jesu Chrifts rubend zu einem beiligen Tempel in bem Geren beranwachse, auf welchem auch fle miterbaut wurben zu einer Behaufung Bottes im Beift, fo ermahnet ber Apoftel Betrus in feinem erften Briefe 2, 4 f. bie Gemeinben, bag, ba fle ju Chrifto als ju bem lebenbigen Steine gekommen feien, fie auch ihrerfeits als bie lebenbigen Steine fich auf ihm erbauen follen gum geifte lichen Saufe.

So nun hat fich erfüllt, was ber herr schon bem David, als er ihm einen fteinernen Tempel bauen wollte, burch ben Propheten Nathan von seinem Sohne Salomo sagen ließ: "Der foll meinem Namen ein Saus bauen, und ich will ben Stuhl feines Ronigreiche bestätigen ewiglich." 2 Sam. 7, 13. Wie nämlich ber erfte Salomo ben fteinernen, jo hat ber andere Salomo, ber mabrhaftige Friedefürft, ben boberen, geiftlichen Tempel, seine beilige Bemeinde, erbaut. Jest freilich ift ber Tempel des Leibes des Sohnes Gottes unseren leiblichen Augen noch unfichtbar, und ebenso ift auch feine beilige Gemeinde, welche ber Leib bes herrn ift, tropbem, bag fie mit ihrem Wort und Zeugniß hell hinausleuchtet in alle Welt, bennoch auch ihrerfeits verborgen und unfichtbar, benn nur ber Berr fennet bie Seinen 2 Sim. 2, 19., nur er weiß, welche von Bergen glauben, und fo mahre Glieber an seinem Leibe und lebendige Steine feines Tempels find. Einstmals aber, wenn ber Berr wiederkommen wird, wird er sich selbst in seiner verklarten Menschheit offenbaren, und dann wird auch seine beilige Bemeinde nach ihrer Auferwedung und leiblichen Verflärung offenbar werden in Herrlichkeit. Das sagt und unser Apostel felbst m ein und zwanzigsten Rapitel seiner Offenbarung, wo er bie beilige Stadt, das neue Jerufalem, welches ift die triumphirende Gemeinde, von Gott aus bem himmel berabfahren fieht, gubereitet als eine geschmudte Braut ihrem Manne, und borete eine große Stimme, die sprach: "Siehe ba, eine Butte Bottes bei ben Menschen; und er wird bei ihnen wohnen, und fie werben fein Bolf fein, und er felbit, Gott mit ihnen, wird ihr Gott fein." Offenb. Joh. 21, 3. Und in bemfelben Kapitel fagt er B. 22

von dieser himmlischen Stadt Jerusalem: "Ich sahe keinen Tempel barinnen; benn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm." Ja, der verklärte Herr ist selbst ihr Tempel, und sie, die verklärte Gemeinde, ist der Tempel des Herrn. Dann erst wird die dem David zu Theil gewordene Berheißung sich vollkommeu erfüllt haben, und dann werden wir auf's Neue mit Jauchzen sprechen: "Das Wort ist Fleisch geworden und wohnet unter und, und wir sehen seine herrlichkeit, eine herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit."

Der Apostel fährt nunmehr im 15. Berfe fort: "Johannes zeuget von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gefagt habe: Nach mir wird kommen, ber vor mir gewesen ift, benn er war eber, benn ich." Er beruft fich also gur Beftatigung feines Wortes wiederum auf Johannes ben Täufer, welcher eben in bem von ihm angeführten Ausspruche die ewige Gottessohnschaft Jefu und damit feine gottliche Berrlichkeit bezeugt. Und zwar hatte er ein lautes und zuversichtliches Beugniß abgelegt, baher ber Ausbruck: "Johannes zeuget von ihm, ruft und spricht." Schon in ber zweiten Strophe hatte ber Apostel auf bas Zeugniß bes Täufers hingewiesen, aber noch nicht, wie er hier thut, die ausbrudlichen Worte seines Beugniffes angeführt. Dies Zeugniß legt nun ber Täufer gleich nach bem Schluffe unferes Prologes vor ber Gefanbtichaft ber Juben ab, wenn er 1, 26 f. spricht: "Ich taufe mit Waffer; aber er ift mitten unter euch getreten, ben ihr nicht fennet. Der ift's, ber nach mir fommen wirb, welcher vor mir gewesen ift, beg ich nicht werth bin, bag ich seine Schuhriemen auflöse."

Und am folgenden Tage, als er Jesum zu fich kommen flebet. weiset er gleichsam mit Fingern auf ihn und spricht: "Dieser ift es, von bem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ift, benn er war eber, benn ich." 1, 30. Biermit bezieht sich Johannes wiederum auf bas uns bekannte Wort bes Maleachi, welches ihn als Vorläufer Christi bezeichnet hatte; er sagt aber von bem, ber nach ihm kommen wird, baß er vor ihm gewesen ist, benn er ift ja, wie Maleachi sagt, ber Berr, ber Bunbesengel Israels felber, ber alfo vor ihm gewefen ift. Wir konnen auch überfeten: "Der nach mir kommen wird, der ift mir voraufgekommen, ober: ber ift mir vorange= Er ift ihm nämlich vorangegangen in allen feinen gangen." Offenbarungen, die er, ber Bunbesengel Gottes, mabrend ber ganzen Zeit bes A. B. seinem Bolke gegeben hat; und zwar ift er als biefer Mittler bes A: B. vorangegangen, weil er eber war, als Johannes, weil er nicht nur früher, als er, sonbern auch früher als Abraham war, weil er bas Wort war, bas im Anfang war. Noch entsprechenber ift ber Ausbruck im Grundtexte, ber fich wörtlich nicht gang genau wiedergeben, sondern etwa umschreiben läft: "Er ift ber unbedingt erfte (b. h. ber ewige) im Berbaltniß zu mir." So heißt er auch Offenb. Joh. 1, 8. 11. 21, 6. 22, 13: "Das A und bas D, ber Anfang und bas Enbe, ber Erste und ber Lette." Und eben barum, weil er bas emige Wort, ber ewige Sohn Gottes ift, ift er auch ichon ber Mittler bes A. B., weil er ber unbedingt Erfte ift, ift er bem Johannes in feinen Offenbarungen vorangegangen.

Diese Erkenntniß nun, daß Jesus ber Sohn Gottes sci, und zugleich, was, wie wir wiffen, Johannes ber Täufer gleichs

, falls bezeugt, bas Lamm Gottes, welches ber Welt Gunbe tragt, 1, 29. 36., biefe boppelte und boch einheitliche Erkenntniß ift bem Täufer mitgetheilt worben bei ber Taufe Jefu. Denn er fagt felber 1, 33 f. ju feinen Jungern: "Und ich fannte ibn nicht; aber ber mich fandte zu taufen mit Waffer, berfelbige sprach zu mir: Ueber welchen bu feben wirft ben Beift berabfahren und auf ihm bleiben, berfelbige ift es, ber mit bem beiligen Beift taufet. Und ich fabe es, und zeugete, baf biefer ift Gottes Cobn." Als Jesus getauft warb, ba that fich ber himmel auf über ihm, und Johannes fahe ben Beift Gottes, gleich als eine Taube, herab fahren, und über ihn kom= men, und eine Stimme vom himmel berab fprach: Dies ift mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Durch biefe Botteserscheinung bes heiligen Beiftes und biese Gottesflimme bes Baters wurde eben bem Johannes offenbart und versiegelt, daß bieser Jesus ift Gottes Sohn. 3mar · wußte er es schon zuvor, wie wir aus feiner Aeußerung seben, bie er vor der Taufe Jesu thut, Matth. 3, 14 3ch bedarf mobl, bag ich von Dir getauft werbe; und bu kommft zu mir? Auch versteht sich ja von selbst, daß ihm die Geschichte seiner eigenen · Geburt und ber Geburt bes herrn, fo wie bie Person und ber beilige Wandel bes herrn, nicht unbefannt geblicben mar. Doch bas war nur ein Wiffen aus menschlicher, wenn auch noch fo ficherer Ueberlieferung, und auf eigene Anschauung bin. aber, als gottgesenbeter Prophet, bedurfte einer unmittelbaren göttlichen Offenbarung, wenn er mit gottlicher Bewißheit von ber Gottessohnschaft Jesu zeugen sollte. Darum fagt er: "Und ich kannte ihn nicht;" benn so wie er nunmehr nach ber Taufe

Jesum kannte, so kannte er ihn vorher nicht; gegen bieses Kennen war sein früheres Kennen ein Nichtkennen zu nennen. Darum, weil er ihn jest mit göttlicher Gewißheit kannte, ruft er zuversichtlich in alle Welt hinein: "Dieser ist Gottes Sohn!" Denn nur der Kleinmuth und Zweisel spricht leise, der gewisse, zuversichtliche Glaube aber ruft und bekennt laut und freudig. Deshalb sagt unser Evangelist: "Johannes zeuget von ihm, ruft und spricht."

Ebenso aber, wie bem Täufer bei ber Taufe Jesu offenbar ward, daß Jesus sei Gottes Sohn, ward ihm auch bei berselben Taufe offenbar, daß Jejus fei Gottes Lamm, welches ber Belt Sunbe trägt. Denn wenn Johannes, als Jefus zu ihm kömmt, um sich von ihm taufen zu lassen, ihm wehren will, und zu ihm spricht: 3ch bedarf wohl, daß ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? so sagt er damit: Du bist ber Beilige und Gerechte, ber Sunderheiland, von welchem Alle und auch ich, die Taufe ber Sunbenvergebung zu empfangen, bedürftig find. "Du bift ja nicht ein Sunder, wie wir und unsere Kinber, von Miffethaten weißt Du nicht." Wie willft Du benn aus meiner hand die Taufe nehmen, welche nur Gundern verordnet ift? Jesus aber antwortete, und sprach zu ihm: Laß iett also fein; also gebühret es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Ja er, als ber beilige und gerechte Sohn Gottes, war gefommen, um alle Gerechtigfeit, bas gange Befet Bottes, zu erfullen an unserer Statt, um fich bem Billen bes himmlischen Baters unterthan ju machen, und uns baburch zu erlösen; und indem er sich auch bieser Ordnung Sottes, ber Taufe Johannis, freiwillig und bemuthig unterzog,

ift seine Taufe als ein Aft ber Erniedrigung und als ein Moment in feinem Werte ber Berfohnung zu betrachten. That gebührte es ibm, als unserem Stellvertreter, auch biefe Berechtigkeit zu erfüllen. Denn als folder ftanb er, obgleich an fich ber Beilige und Gerechte, vor ben Augen seines himmliften Baters ba als ber größte aller Gunber, welchen Gott, obicon er von feiner Gunbe wußte, fur uns zur Gunbe gemacht bat, ber erschienen ift in ber Gestalt bes fündlichen Fleifches, bem unfere Sunbe zugerechnet ward, und ber fo bas Lamm Gottes ift, welches ber Welt Gunbe tragt. 218 biefce mit ber Gunbe ber Welt belabene Lamm mußte er hinabsteigen in die Fluthen bes Jordans, um der Welt Sunde zu versenken in bies Wellengrab, und von ber Gunbe gewaschen aus biefem Grabe emporzusteigen, beilig und ohne Gunbe, die er abgethan batte in bem Tobe seiner Taufe, wie er später felber feinen Tob eine Taufe nennt, wenn er Matth. 20, 22. fpricht: Konnet ihr euch taufen laffen mit ber Taufe, ba ich mit getaufet werbe? So flieg er aus bem Wellengrabe herauf, gerechtfertigt von ber Sunbe, als ber Beilige und Gerechte, und biefe feine vorbilbliche Auferstehung mar ein Siegel feiner Gottessohnschaft, wesbalb nunmehr bie Stimme über ihm erschallt: "Dies ift mein lieber Sohn, an welchem ich Bohlgefallen habe." feine Taufe als That ber Erniedrigung ein Borspiel, eine Einleitung und Anbahnung feines Berföhnungswerkes, und zugleich ein weiffagendes Sinnbild feines Todes und feiner Auferstehung. Darum warb er grabe bei feiner Taufe von Johannes erfannt in feinem Berabfteigen in ben Jorban als bas Lamm Gottes, welches ber Welt Sunde trägt, und in feinem herauffteigen als ber Sohn Gottes, ber Heilige und Gerechte, und beshalb bezeugt von da an der Täufer: Siehe, das ift Gottes Sohn und Gottes Lamm!

Indem nun aber ber Sohn und bas Lamm Gottes hinab= gestiegen ift in die Bluth, bat er bas Waffer ber beiligen Taufe geheiliget, so daß nunmehr dies Wasser, wie der große Catehismus fagt, "nicht allein ein natürlich Waffer ift, sondern ein gottlich, himmlisch, beilig und felig Waffer und wie man's mehr loben fann", ja es ift ein burchgottetes Baffer, eine Wohnstätte bes Sohnes Gottes, welcher mit bem Vater und dem heiligen Geiste kommt und Wohnung nimmt im Waffer ber heiligen Taufe, und so zu fagen auch das Wasser der heis ligen Taufe zu seinem Tempel weiht und beiligt. Wie bem= nach ber breieinige Gott sich schon bei ber Laufe Jesu offen= barte, so offenbart er sich noch fortwährend in ber beiligen Taufe, und ift bei berselben und in berfelben felbst zugegen. wie er schon in seinem Worte zugegen ift und in bemfelben wohnt, so auch in bem Waffer ber Taufe, welche, wie unfer fleiner Catechismus fagt, "nicht allein schlecht Waffer ift, fon= bern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasset und mit Gottes Wort verbunden;" gefaffet nämlich in das Gebotswort ber Einsetzung und Stiftung und verbunden mit dem Berheis fungswort ber Gnabe und Sündenvergebung. So kommt Gott zu uns in der heiligen Taufe, und indem wir in ihr mit Waffer gewaschen werben am Leibe, werben wir zugleich an ber Seele gewaschen mit bem Blute Jesu Chrifti burch Zurechnung seiner Gerechtigkeit und feines Berbienstes, und auf Grund biefer unferer Rechtfertigung zieht bann auch Gott ber heilige Geift, und

materialisa. Fire Gilh

pa, h. lappet

mit ihm ber Bater und ber Sohn, in uns ein, um Wohnung in und zu machen. So ift die heilige Taufe bas Mittel, burch welches Gott fich feinen Tempel erbaut, bas Gnabenmittel. burch welches er fich feine beilige Rirche ichafft, und einen Stein nach bem anderen zu biefem geiftlichen Tempel hinzufügt. 3war kommt er schon burch die Bredigt des Wortes zu uns. in welcher er uns gleichfalls Vergebung ber Sunden und die Gabe bes heiligen Geistes anbietet und fo wir es im Glauben annehmen, auch wirklich schenket; in ber beiligen Taufe aber nimmt er uns felbst aus ber Maffe ber Borer bes Bortes heraus, reicht eigens uns seine Gnade dar, und spricht uns per= fönlich und insonderheit das Wort der Vergebung zu, und zwar nicht mit bem blogem Worte, sonbern in bem mit bem Beichen bes Wassers verbundenen Worte, oder nicht nur mit dem horbaren, fondern mit bem fichtbaren und greifbaren Worte ber Taufe. burch welches er uns zeichnet an unserem Leibe, so bag wir an biefem Zeichen ihn erkennen und feiner Gnabe gewiß find, bie uns zu Rindern und Erben bes Lebens erwählet und eingeset hat, und er auch feinerfeits an biefem Beichen uns erkennt, weil er sich baburch an uns gebunden und sich uns anvertraut und vermählet hat in Ewigkeit. So ift die heilige Taufe bas Sacrament ber Bunbschließung Gottes mit bem einzelnen Inbivibuum, und zwar bes Bundes, von bem es beim Propheten beißt: "Es follen wohl Berge weichen und Sugel binfallen: aber meine Gnade foll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens foll nicht hinfallen, spricht ber Berr, bein Erbarmer." Jes. 54, 10. Darum ift unsere Taufe unser bochfter Schat, und barum beziehen wir uns in ber Anfechtung, wenn

•

Ų

unsere Sünden über unser Haupt gehen, und wir zweiseln, wanken und schwanken, ob wir denn wirklich Gottes Kinder sind,
— dann beziehen wir uns nicht auf dieses oder jenes Wort der Predigt, welches wir einmal in der Kirche gehört, und wodurch wir Trost empfangen haben, sondern wir beziehen und stützen uns auf die heilige Tause, als diesenige Gotteshat, durch welche Gott sich uns als Gott der Gnade zugeschworen hat in Ewigkeit.

\n.

Diefelbe Wirkung nun, welche bie driftliche Taufe ausübt, von welcher unfer Catechismus fagt: "Sie wirket Verge= bung ber Sunden, erloset vom Tod und Teufel, und giebt bie ewige Seligkeit allen, die es gläuben, wie die Wort und Berbeißung Gottes lauten." übte im Wesentlichen auch schon die Taufe Johannes bes Täufers aus. Denn auch seine Bredigt war die Predigt von bem Sohne und bem Lamme Gottes, und auch seine Taufe mar bas biefer Prebigt angehängte Beichen und Siegel. Wenn Johannes Luc. 3, 16. fagt: "Ich taufe euch mit Baffer; es fommt aber ein Stärkerer nach mir, bem ich nicht genugsam bin, daß ich die Riemen feiner Schuhe auf-Der wird euch mit bem beiligen Beift und mit Feuer taufen": so will er hiemit nicht etwa sagen, daß feine Taufe unfraftig fei, ein bloges außeres Zeichen und Sinnbild einer ankunftigen Gnabe, sonbern er will damit nur feine Berson ber Berson bes Sobnes Bottes gegenüberftellen. Ich für meine Berson, ist ber Sinn seiner Worte, vermag euch weber bas Beil, noch ben Beift zu verleihen; ich bin nicht Chriftus, sondern nur der Handlanger Christi, welcher lediglich den ihm befohlenen außerlichen Dienst bes Wassertaufens verrichtet. Der aber nach mir kommt, ift ber, von welchem alle Gnabe allein

ausgeht, welcher ber Welt Sunde tragt, und das wird er öffentlich erweisen und kund thun baburch, daß er mit bem heiligen Beift und mit Feuer taufen wirb. Dies hat fich erfüllt am Tage ber Bfingften, wo Jefus unter Braufen vom himmel, als eines gewaltigen Windes, und in der Gestalt feuriger Bungen, die fich auf einen jeglichen unter ben Aposteln festen, hörbar und sichtbar ben Geift ausgoß, Apostelgesch. 2, 2 ff., und ber erhöhete Menschensohn baburch bezeugte, bag Er sei Chriftus, ber Sohn Gottes, ber Welt Beiland. Seine ver= borgene Kraft und Onabe hatte Er aber auch schon zuvor wie in das Wort, so in die Taufe Johannis hineingelegt. Auch taufte Johannes ja nicht nur vor ber Taufe Jesu im Jordan, sondern auch nach berfelben, nachdem Jesus bas Waffer ber Taufe geweiht und geheiliget hatte, wie auch Jesus die Taufe Johannis fortsetzte burch die hand seiner Junger und ließ sie taufen auf feinen Namen, Joh. 3, 22. 26. 4, 1. 2; und diese Taufe wird boch nicht unwirksam und unfraftig gewesen fein. Bum Nikodemus aber sagt ber herr Joh. 3, 5. ausbrucklich: "Es fei benn, daß jemand geboren werbe aus bem Waffer und Beift, fo fann er nicht in bas Reich Gottes fommen." Er zielt bamit auf die Taufe Johannis, benn eine andere Taufe gab es bamals noch nicht, und von einer anderen Taufe wußte Nikobemus Nichts und konnte er Nichts wiffen. Daffelbe nun, was Jesus hier von der Taufe Johannis sagt, sagt der Apostel Baulus von der Taufe Christi, wenn er fle Tit. 3, 5. ein Bad ber Wiebergeburt und Erneuerung bes beiligen Beiftes nennt. Und ebenso wird die Taufe Johannis und die chriftliche Taufe gleichgestellt, wenn es von der ersteren Luc. 3, 3. beißt: 30hannes predigte die Tause der Buse zur Bergebung der Sünden, von der letzteren aber Apostelgesch. 2, 38: "Thut Buse und lasse sich ein jeglicher tausen auf den Namen Iesu Christi zur Bergebung der Sünden; so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes." Deshalb bedurfte es auch nicht der Wieder-holung der Iohannistause durch die Tause Christi, wie auch die Apostel nur die erstere empfangen haben und ihnen am Pfingstage durch die wunderbare Ausgießung des Geistes versiegelt ward, daß ihre Tause die rechte Tause gewesen sei.

Andrerseits nun, obgleich wir feinen wefentlichen Unterschied zwischen ber Taufe Johannis und ber Taufe Jesu Christi ju feten haben, findet boch ein Grabunterichied zwischen beiben ftatt. Denn obgleich Jesus bamals schon gekommen war und fein Verföhnungswerk begonnen hatte, fo hat er es boch erft mit feinem Tobe und feiner Auferstehung vollendet. Erft feitbem ift ber göttliche Erlöfungerathschluß in seiner gangen Fulle und Tiefe, und mit völliger Deutlichkeit und Ausführlichkeit, so wie noch nie zuvor, verfündiget worden. Wie daher unser Glaube erft burch bas von ben Aposteln geprebigte Evangelium jeine volle Rlarheit, Festigkeit und Gewißheit gewonnen hat, so auch erft burch bas mit bem Waffer ber heiligen Taufe bekleibete Wort ber evangelischen Verfündigung. Demnach läßt fich die chriftliche Taufe als die Bestegelung ber johanneischen Taufe fassen, welche alle Gaben berselben noch in reicherem Maße Darum konnte auch die Taufe namentlich an allen benen wiederholt werben, welche nicht, wie die Apostel, burch ein sichtbares Beichen bie Besiegelung ihrer Johannistaufe erhalten hatten, weshalb auch Betrus am erften Bfingftfefte.

1

als er die drei Tausend tauft, nicht erst nachforscht und fragt, welche unter ihnen schon von Johannes getauft seien. Dahinsgegen die christliche Taufe als die vollendete, auch dem Grade nach vollkommene Taufe darf nicht wiederholt werden.

Sehen wir nun zu unserem Texte zurud. Wir haben gesehen, daß der Evangelist hier nur das Zeugniß des Täusers von der Gottessohnschaft Jesu, nicht auch von dem Lamme Gottes anführt, weil nur ersteres in den vorliegenden Zusammen-hang paßt. Er hat nunmehr im vierzehnten und funszehnten Berse die durch das Zeugniß des Täusers bestätigte Gerrlichkeit des sleischgewordenen Wortes als des eingeborenen Sohnes vom Bater gepriesen, er will aber nicht nur die Herrlichkeit bezeugen, die er in seiner eigenen Person besaß und offenbarte, sondern auch die Herrlichkeit, welche er uns mitgetheilt hat; er will auch die Wirkungen noch näher beschreiben, welche von diesem menschgewordenen Sohne Gottes auf uns, die Kinder Gottes, übergegangen sind, und dies thut er in den drei letzten Versen unseres Prologes, die wir schließlich noch zu betrachten haben.

Chrift unser Herr zum Jorban kam nach seines Baters Willen, wo Sanct Johann's die Taufe nahm, sein Werk und Amt zu 'rfüllen. Da wollt er stiften uns ein Bad, zu waschen uns von Sünden, erfäusen auch den bittern Tod durch sein selbst Blut und Wunden; es galt ein neues Leben.

Das Aug allein bas Waffer sieht, wie Menschen Wasser gießen: ber Glaub im Geist die Krast versteht des Blutes Jesu Christi; und ist vor ihm ein rothe Fluth von Christi Blut gefärbet, die allen Schaden heilen thut, von Abam her geerbet, auch von uns selbst begangen. Amen.

## Behnter Vortrag.

Das Gefet, die Gnade und Wahrheit, und das Abendmahl bes Lammes.

2. 16. Und von feiner Fulle haben wir alle genommen Onabe um Onabe.

Unter ber Fulle versteht ber Evangelist bie Onabenstule bes herrn, benn er bezieht sich mit biesem Ausbrucke offenbar auf B. 14 zuruck, wo er gesagt hatte, daß ber Einzeborene erfüllt gewesen sei von Onabe und Bahrheit. Und daß diese Gnade nicht in ihm beschlossen geblieben, sondern daß sie auf uns übergegangen sei, daß er sie uns mitgetheilt habe, spricht er eben in unserem Berse aus.

Borher, B. 14, hatte er nur "wir" gesagt, hier aber sagt er "wir Alle". Dort meinte er die Apostel, als Repräsentanten sämmtlicher Jünger, welche den Herrn während seines Erdenwandels umgaben; hier schließt er in dem "wir Alle" seine Leser, als Repräsentanten der ganzen Gemeinde der Gläubigen, mit ein. Denn auch diesenigen, welche den Herrn nicht mit ihren leiblichen Augen gesehen hatten, haben doch allesammt aus seiner Külle Gnade um Gnade genommen, weil sie seine Herrlichkeit, seine Gnade und Wahrheit, auch ihrerseits geschaut haben, nämlich im Worte des Evangeliums, in welchem seine Gnade und Wahrheit uns hell entgegenleuchtet.

Wir Alle, fagt er, haben genommen. Daß biefes Nehmen durch den Glauben geschieht, haben wir schon zu B. 12 gefeben, wo er fagte: "Wie viele ihn aber aufnahmen, benen gab er Macht Gottes Rinber zu werben, bie an feinen Namen glauben." So haben wir Alle, nämlich burch ben Glauben, aus seiner Fulle Gnabe um Gnabe genommen. Der Glaube ift die hand, welche in ben reichen Schatz ber Gnabe Bottes bineingreift, und baraus eine Gnabengabe nach ber anbern nimmt; benn feine Onabenfulle ift ein unversiegbarer, ein immerfort sprudelnder und unerschöpflicher Quell, von bem es heißt: "Wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Waffer bes Lebens umsonft." Offenb. 3ob. 22, 17. Aus biefer Gnabenfulle haben wir Alle genommen Onabe Die erfte und vornehmfte Gnabe ift aber bie .um Onabe. Onabe ber Sunbenvergebung, ber Rechtfertigung, beren wir immerbar, täglich und ftundlich, bedürfen, und die wir immerbar empfangen, so oft wir in unferem täglichen Bater unfer bitten: "Bergieb uns unsere Schuld." Die Einzigkeit und Große biefer Gnabe, bie wir aus seiner Fülle genommen haben, schilbert ber Apostel nun noch näher, indem er sie dem Gesetze mit feinen Wirfungen entgegenftellt.

B. 17. Denn bas Gefet ift burch Mofen gegeben; bie Gnabe und Bahrheit ift burch Jefum Chriftum geworben.

Das war eben der Irrthum Israels, an dem es zu Grunde ging, daß es meinte, an dem Gesetze Mosis ein Mittel der Gerechtigkeit und Seligkeit zu besitzen, und darum die Gnade Jesu Christi verschmähte. Allerdings nun ist das Gesetz Gottes bie Offenbarung feines beiligen Willens, und infofern ift es in ber That ursprünglich ein Wegweiser zur Gerechtigkeit und zum Leben, wie benn bas Geset felber fagt; "Thue bas, so wirst bu leben." Gal. 3, 12. Aber: "Durch Abams Fall ift gang ver= berbt menfchlich Natur und Wefen;" und eben wegen biefer fündhaften Verberbniß unserer Ratur find wir gegenwärtig nicht mehr im Stande, bas Befet Bottes zu erfüllen, und burch Erfüllung bes Gefetes zum Leben zu gelangen. 3mar konnen wir bem Gesetze Gottes in außerlichen Werken gerecht werben, und so ift bas Gesetz eine Schranke und ein Zaun, welcher verhindert, daß die bose Lust in Worten und Werken hervorbreche: fo find wir unter bem Gefete verwahret und verschloffen. Gal. 3, 23. Indeß mit dieser außerlichen, burgerlichen Recht= schaffenheit und Chrfamkeit, welche freilich bas Gefet von uns verlangt, ift boch bem Befete feinesweges genügt; benn bas Gesetz forbert nicht nur die That, sondern vor allen Dingen die Gefinnung und bas Berg. Der innerfte Rern bes Gefetes ift bas Gebot ber reinen Liebe zu Gott und bem Nachsten, wie ber herr fagt Matth. 22, 37 ff.: "Du follft lieben Gott, beinen herrn, von gangem Bergen, von ganger Seele, und von gangem Gemuthe. Dies ift bas vornehmfte und größefte Bebot. Das andere aber ift bem gleich: Du follft beinen Nachsten lieben als bich seibst. In biefen zweien Geboten hanget bas ganze Beset und die Propheten." Das Geset ift geiftlicher Natur und Beschaffenheit, Rom. 7, 14., und verlangt einen geistlichen Wandel, durch ben allein ihm vollkommen entsprochen werden kann. Wenn nun aber bas Gefet mit unserer fündhaften, verberbten Natur, die voller Gelbstfucht und bofer Luft ift, zu-

fammentrifft, so ift es weit bavon entfernt, biefelbe umzumanbeln und zu heiligen, vielmehr regt bas Gefet grabe umgekehrt ben Widerspruchsgeift ber Gunbe erft recht wider fich auf, wie ber Apostel' Paulus Rom. 7, 8. fagt: "Die Gunde nahm Urfach am Gebot, und erregte in mir allerlei Luft." reißender Strom ben Damm, welcher ihm entgegengebaut wirb, burchbricht, und bas Wehr brausend überfluthet, so verhalt fich auch die Gunde jum Gefet. "Denn ohne bas Gefet mar bie Sunde tobt. Da aber bas Gebot fam, (nämlich bas Gebot: Lag bich nicht gelüften,) ward die Gunde lebendig." Rom. 7, 8 f. Das ift eben bie Springfebernatur ber Sunbe, bag fie, von ber harten Sand bes Gefetes niedergebruckt, nur befto gewaltsamer emporschnellt, und von biesem Drucke sich zu befreien Darum fagt Baulus 1 Cor. 15, 56: "Das Gefet ift bie Rraft ber Sunbe", ja er fagt Abm. 4, 15: "Bo bas Gefet nicht ift, ba ift auch keine Uebertretung", was wir auch in ben bejahenben Sat umfeten konnen: "Wo bas Befet ift, ba ift Uebertretung;" benn berfelbe Apostel fagt Gal. 3, 19; "Das Gefet ift um ber Uebertretungen willen gegeben", um biefelben nämlich, bamit bie Gunbe offenbar werbe, aus bem Innern hervorzutreiben. Go alfo macht bas Befet ben Sunder zum Befetesubertreter, und fteigert und vollendet fomit die Gunde. Darum nun fann bas Gefet uns gegenwärtig nicht mehr zur Gerechtigkeit und zum Leben führen. "Die Gerechtigkeit kommt nicht aus bem Gefete", und "es ift fein Befet gegeben, bas ba konnte lebenbig machen." Bal. 3, 21. Bielmehr, wie wieberum ber Apostel Paulus Rbm. 4, 15. bejuegt: "Das Gefet richtet nur Born an", es häuft über uns

ben Born Gottes, und bringt uns ben Fluch, benn: "Berflucht ift jedermann, ber nicht bleibt in allem bem, bas geschrieben ftebet in bem Buche bes Gefetes, bag er es thue" Gal. 3. Das Gefet bricht uber uns ben Stab, fpricht uns bas Berbammungsurtheil, und verhängt über uns bas Strafgericht bes Todes, nicht nur bes zeitlichen, sondern auch des ewigen Tobes, "benn ber Buchstabe tobtet" 2 Cor. 3., 6., b. ber Buchstabe bes Gesetzes bringt uns ben Tob. Wenn aber bas Befet bie Gunde jur Übertretung gesteigert und ber Strafe bes Tobes und ber ewigen Verbammnig unterworfen bat, fo erfennen wir eben am Befete, "bag bas Befet geiftlich ift, wir aber fleischlich find, unter bie Gunbe verkauft", Rom. 7, 14. "Denn burch bas Geset kommt Erkenntnig ber Sunde", Rom. 3. 20. Und bas ift ber Endamed bes Gefetes; bamit bat es fein Amt und Geschäft an und vollendet, wenn es une zur Erfenntniß ber Sunde geführet bat. Diese Erfenntnig ift aber eine Mark und Bein burchbringende Erkenntniß, welche gepaart ift mit Reue und Leid über bie Sunde, mit Abscheu por ber Gunbe, und mit Furcht und Schrecken vor bem Gerichte Gottes über die Sunde. Diese Erkenntniß ber Sunde, welche bas Gefet zu bewirken bezweckt, ift bie Buge. Wenn aber bas Befet une fo zur Buge geleitet bat, fo bat es und geneigt und willig gemacht, fortan unfere Berechtigkeit nicht mehr zu fuchen im Gesete, fondern ba, wo sie allein zu finden ift, bei bem Sohne Bottes, bem Berfohner, wegzufliehen von bem Befete und unfere Buflucht zu nehmen zu unscrem herrn und Beilande Jesu Christo. So ist, wie schließlich ber Apostel Gal. 3, 24 fagt, "bas Gefet unfer Buchtmeifter gewesen auf Chriftum bin."

Es ift unfer strenger, harter Erzieher, welcher, nachdem er fein Werk an uns vollbracht hat, uns zu Christo hinführt und uns ihm übergibt.

Das ift nun bie Onabe Jefu Chrifti im Gegenfate gum Gesetze Mosis und dem, was das Gesetz wirkt, daß er, der Sohn Gottes, obaleich er ein Herr ift über Alles und auch ein Berr bes Gesetses, sich Doch um unsertwillen zum Knechte bes Besetzes erniedrigt hat, daß er an unserer Statt bem Besetze genug gethan und burch biefe feine stellvertretenbe Genugthuung uns von dem Gesete, von der Herrschaft und von der Rnechtschaft bes Gefetes, befreit hat, wie wieberum ber Apostel Baulus Gal. 4, 4. 5 sagt: "Da aber die Zeit erfüllet warb, fandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter bas Befet gethan, auf daß er bie, so unter bem Besetze waren, erlösete." In seinem heiligen unschuldigen Leiben bat unfer Berr Jefus Chriftus an unserer Statt bie Strafe bes Besetzes auf fich genommen und erduldet, und so durch seinen Tod als ein ftellvertretendes Strafleiben uns von ber Schuld ber Sunde frei gemacht, ober Vergebung unserer Sunden erworben, und und von der Strafe ber Sunde erlöft, oder von dem ewigen Tobe befreit. Denn, wie der Prophet fagt: "Er ift um unferer Miffethat willen verwundet, und um unserer Gunde willen zer-Schlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden batten, und durch feine Bunden find wir geheilet." Jef. 53, 5. Und wie ber Apostel befräftiget: "Christus hat uns erlöset von bem Fluche bes Gesetzes, ba er ward ein Fluch für uns, benn es ftebet geschrieben: Berflucht ift Jebermann, ber am Golze hängt." Gal. 3, 13. Aber nicht nur das Strafverhängniß

bes Gesetzes wiber unsere Sunde hat er an seinem beiligen Leibe vollziehen laffen, sondern auch die Forderung des Gesetzes bat er an unserer Statt erfüllt. Wie er bas Strafverbana= niß des Gesetzes für und erbuldet hat burch seinen stellvertre= tenben leiben ben Behorfam, fo hat er bas Befet Bottes für und erfüllt burch feinen ftellvertretenben thatigen Beborfam. Wie aber sein thätiger, so zieht auch sein leidender Gehorsam fich durch sein ganzes Leben hindurch, und wie sein leibender, so gipfelt auch sein thätiger Gehorsam in seinem Tobe. Tob ift nicht nur ftellvertretenbes Strafleiben, fonbern auch ftellvertretende BefeteBerfüllung, weil er unbedingte Bingabe und vollenbeter Behorfam gegen ben Willen seines himmlischen Baters ift, und weil die vollkommene Liebe zu Gott und zu uns, seinen erlöseten Brübern, eben in seinem Tobe fich vollzogen Und so haben wir benn in seinem Tobe nicht nur, inbat. fofern er verbienftlicher leibender Behorfam ober ftellvertretendes Strafleiben ift, Schulberlaß und Aufhebung ber Tobesftrafe, fonbern auch, infofern er verdienftlicher thatiger Beborfam ober stellvertretende Geseteserfüllung ift, die positive Gerechtigfeit, die vor Gott gilt, und die positive Erwerbung des ewigen Denn burch Eines Gerechtigkeit, ober in feinem Tobe Lebens. geleiftete Gefeteerfüllung, ift bie Rechtfertigung bes Lebens über alle Menschen gekommen. Rom. 5, 18. Wer nun diesen verschnenden Tob bes herrn Jesu im Glauben annimmt, ber benist, was er erworben bat; die Vergebung der Sunden und bie Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Befreiung vom Tobe und die Gabe des ewigen Lebens. So nun ift "Chriftus bes Rom. 10, 4. Berbrochen liegt nunmehr bas Befetes Enbe."

Gesetz zu unseren Füßen; Strick ist entzwei und wir sind frei. Der alte Bund bes Gesetzes ist aufgehoben, und ber neue Bund ber Gnade ist an seine Stelle getreten, Jerem. 31, 31 ff. Hebr. 8, 8 ff., so daß wir nun nicht mehr, wie ursprünglich, burch Gesetzestüllung zum Leben gelangen sollen, sondern burch Glauben, welchem Sündenvergebung und Zurechnung der Gerechtigkeit Christi zu Theil wird, das Leben als ein reines Gnadengeschenk aus der Hand unseres Gottes empfangen.

"So bestehet nun in ber Freiheit, bamit uns Chriftus befreiet hat, und laßt euch nicht wiederum in bas fnechtische Joch fangen", ruft Paulus ben Galatern zu: aber freilich fett er balb barauf bingu: "Ihr, liebe Bruber, feib gur Freiheit beru-Allein febet zu, daß ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet; sondern durch die Liebe biene einer bem anbern." Bal. 5, 1. 13. Denn nicht bazu hat ber Sohn Gottes uns in feiner Bnabe von ber Anechtschaft bes Befetes befreit, bag wir nunmehr in zugellofer Gefetlofigteit babinleben, und Die Freiheit migbrauchen zum Dedel ber Bosheit 1 Betr. 2, 16, sondern der Wille Gottes ift unsere Beiligung 1 Theff. Wenn wir in ber Buge ber Sunde abgeftorben find und im Glauben die Barmberzigkeit Gottes aufgenommen und erfahren haben, so konnen wir auch gar nicht anders, als nun= mehr in diesem Glauben ber Gerechtigkeit leben, ben wieder lieben, ber uns zuerft geliebet hat, und in biefer Liebe auch unfere Bruder lieben. Die Liebe aber ift bes Gefetes Erfüllung Röm. 13, 10., und so ist grade burch die Aushebung des Gesetes das Gesetz erfüllt, d. h. es ift nunmehr in uns erfüllt Rom. 8, 4. Wie es einft von bem Finger Gottes auf fteinerne

Tafeln geschrieben mar, so ift es nunmehr von bem Kinger bes beiligen Beiftes in die fleischernen Tafeln unferes Bergens geschrieben 2. Cor. 3, 3. Unfer Wille ift jest gufammen= geschloffen mit bem Willen unseres himmlischen Baters, und wir stehen zwar nicht mehr unter bem Joche bes Gesetzes, aber wir fteben in bem Gesetze Gottes. Go beben wir bas Gefet nicht auf burch ben Glauben, sondern wir richten bas Gefet auf. 1. Cor. 9, 21. Rom. 3, 31. Wir find nicht mehr unter bem Gefete, aber auch nicht ohne Gefet; wir find frei vom Bwange und Fluche bes Gesetzes, aber nicht von bem Gehorsam bes Gefetes, vielmehr find wir grade burch bie rechtfertigende Gnade befreit zum freiwilligen und freudigen Gehorfam bes Befetes, indem nunmehr bas Gefet, burch ben heiligen Beift uns in's herz geschrieben, uns, wie ber Psalmift fagt, koftlicher ift, benn Gold und viel feines Gold; fuger ift, benn Sonig und Honigseim. Pf. 19, 11. So ift bas Gefet im doppelten Sinne aufgehoben, nämlich aufgehoben ober vernichtet nach feiner richtenden und verdammenden Wirfung und aufgehoben ober erhalten und ficher bewahret in feinem gutem Bergen und in freier Erfüllung ber Gläubigen. Denn, wie Luther in ber öfter angeführten Vorrede zum Kömerbriefe sagt, es ist unmög= lich, Werke vom Glauben zu scheiben, ja fo unmöglich, als Brennen und Leuchten vom Feuer mag geschieden werben. -Das ift nun die zweite Onabe, Die wir nachft ber erften Onabe ber Rechtfertigung aus feiner Fulle genommen haben, nämlich bie Gnabe ber Beiligung. Go haben wir genommen Onabe um Gnabe.

Indeg, wenn dies nun auch die Wirfung bes heiligen

Beiftes in ben Bergen ber Wiebergeborenen ift, bag fie nunmehr in findlichem Geborsam ben Willen ihres himmlischen Baters willig und gern erfüllen, so bleiben fie boch, obschon ber Beift in ihnen das herrschende ift, immer auch noch Fleisch. find, fo zu fagen, ein Gemisch von Geift und Fleisch, fo bag zwar fortwährend ben Geift wiber bas Fleisch, aber auch bas Bleisch wiber ben Geift geluftet Gal. 5, 17. So fucht benn ber alte Mensch ben neuen zu verführen und auf's Neue zu Falle Denn ber alte Mensch ift zwar sammt feinen zu bringen. Luften und Begierben an's Kreuz geschlagen Gal. 5, 24, aber er ift noch nicht gestorben, er judt und regt sich noch und sucht wiederum vom Kreuze herabzusteigen und neue Krafte zu gewinnen, um ben neuen Menschen zu bewältigen, zu erflicken und zu erbruden. Die Verführungstunft bes Fleisches ift aber eine boppelte. Entweder es sucht ben Gläubigen zum Diß= brauch seiner evangelischen Freiheit zu verleiten, als könne er nunmehr ben Trieben feines Innern fich frei überlaffen, und brauche es mit der Sunde nicht genau zu nehmen, nicht behut-Tam und vorsichtiglich zu wandeln, sondern konne ber Welt mit ihrer Lust und den angeblich unschuldigen Weltfreuden mit den Rindern der Welt fich ungescheut hingeben: ober der alte Mensch ber hoffart und Selbstgerechtigkeit sucht ben Blaubigen zum Migbrauch seines Geiligungoftandes zu verleiten, als konne er eine vollkommene und verdienstliche Gerechtigkeit vor Gott bringen, so baß er einer falschen Übergeistlichkeit in Aufrichtung felbiterwählter Gottesbienfte und Befolgung von Menfchenfabungen und Menschengeboten verfällt. So broht bie Klippe ber fleischlichen Weltsucht ober ber monchischen Weltflucht zur

Darum bebarf es auch für ben Linken und jur Rechten. Wiebergeborenen, obgleich bas Gesetz Gottes ihm vom Geiste Gottes in's herz geschrieben ift, boch noch bes außer und über ihm ftehenden Gesetzes, über welches er finnen foll Tag und Nacht, Pf. 1, 2., und an welchem er fich prufen, und unterscheiben lernen soll, was wirklich Trieb bes Geiftes Gottes und was Trieb bes Fleisches in ihm ift. Das Geset Gottes ift und bleibt auch für ben Wiebergeborenen bie Richtschnur und Regel feines Sinnes und Wandels. Damit richten wir feine neue Gefeteeknechtschaft auf, benn ber Beift ftimmt ja freudig bem Worte bes Gefetes zu, und hat Luft an feinen Geboten. Ps. 119, 16. Durch biese Regel und Richtschnur bes Gesetzes wird die freie geiftliche Bewegung des Wiedergeborenen so wenig gebemmt, wie ber Wanderer bas Belanber auf feinem Bege, welches ihn vor bem Sturze in ben Abgrund bewahrt, als einen Hemmschuh seiner Schritte empfindet, und so wenig bas Schiff in seinem freien, froblichen Laufe burch bie Tonnen gebemmt wird, welche von beiden Seiten das Fahrwasser abgrenzen, und es bewahren, daß es nicht auf Sandbanke, Untiefen und in Strubel gerathe und ftrande. Dielmehr ift bas Gefet Gottes bas leichte Gangelband ber Rinber Gottes, welches nicht etwa ihre Bewegung und ihre Kraft zum Geben hindert, sondern unterftust und entwickelt, daß fle fefte und fichere Tritte auf ben Wegen Gottes thun lernen, wodurch fie vor dem Straucheln und Fallen behütet werben. Treffend hat man bas Gefet einen Riegel einen Spiegel und ein Siegel genannt. Dem Unwiedergeborenen ift es nur Riegel, indem es ben groben Ausbrüchen ber Gunbe wehrt, und Spiegel, naber Buffpiegel,

indem es ibm die fündliche Gestalt seines Innern vorhält und ibn zur Bufe leitet; nur bem Wiebergeborenen ift es Siegel. indem es bas, was ber Beift Gottes in ihm gewirkt hat, ihm bestätigt und versiegelt. Aber auch bem Wiebergeborenen bleibt bas Gefet noch Riegel, indem er fort und fort scinen alten Menschen in die Bucht bes Gesetzes nimmt und ihn im Baume balt, baß feine bofe Luft nicht in Worte und Thaten ausbreche, und zugleich Spiegel, in welchen bineinblidend er bie noch gurudbleibende Gunde erfennt, ju immer tieferer Buge und immer bringenberem Rufe nach Onabe und Sunbenvergebung geführt und baburch vor bem Irrwahn geschützt wird, als könne er feine Beiligung und feine guten Berke, bie ber Beift Gottes in ihm gewirft hat, ale ein Berbienst gufrichten neben ober anstatt bes einigen Berbienstes Jesu Chrifti. Und bas ift bie britte Bnabe, die wir aus feiner Fulle nehmen, nämlich bie Gnabe ber fortgehenden Rechtfertigung, beren wir grabe im Streite wiber bie Sunde ober im Sciligungefampfe beftanbig Indem wir so von der Gnade der Rechtfertigung fortschreiten zur Gnabe ber Geiligung und von ba wieber gurudfebren zur Onabe ber Rechtfertigung, ift bie Onabe ber Gunbenvergebung ober Rechtfertigung bas A und bas D unferes Chriftenftandes auf Erben. Go nehmen wir Ongbe um Ongbe aus ber Gnabenfulle Jefu Chrifti.

Wie aber ber evangelische Christ gelebt hat, so stirbt er auch, nicht im Bertrauen auf seine Seiligkeit und Gerechtigkeit, und auf sein Berbienst, sondern als ein verlorener Sunder der Richts als Gnade begehrt, allein im Bertrauen auf das Berbienst seines Mittlers und Erlösers. In diesem Glauben ererbt er die

ewige Seligkeit, welche ihm schon hienieben verheißen war. Und bas ist die lette Gnade, die wir aus seiner Fülle schöpfen, nämlich die Gnade des ewigen, seligen Lebens, in welcher sich schließlich und vollkommen erfüllt, was Paulus den Ephesern schreibt: "Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben; und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme." Ephes. 2, 8. 9.

Wenn nun bennoch in ber heiligen Schrift so oft bavon die Rede ift, daß wir am jungsten Tage werden gerichtet werden nach unseren Werken, so kann natürlich nicht, und foll unmög= lich damit die Lehre von der Gnade umgestoßen werden. Nicht um unferer Berte und Berbienfte willen erlangen wir bie Seligfeit, fondern nach unferen Werfen werben wir gerichtet, insofern dieselben in Betracht kommen als Zeugnisse unseres allein rechtfertigenden und befeligenden Glaubens. Denn aller= bings gibt es auch einen blogen Ropf= und Mundglauben, von welchem Jacobus 2, 17. 26. fagt, daß er tobt fei an ihm felber. Solcher Beuchelglaube kann nicht befeligen. Der mahre Glaube aber läßt bie Berfe mit innerer Nothwendigkeit von fich ausgeben. Darum foll am jungften Tage eben nur an bem Brennen und Leuchten der Werke offenbar werden, daß bas vom beiligen Geiste in uns angezündete Feuer bes wahren, achten und lebenbigen Glaubens, burch welchen allein wir bas ewige Leben um Christi willen ererben, in uns gelobert hat. Und so bleibt es boch babei: Das Geset ist durch Mosen gegeben, die Onabe ber Gerechtigkeit und Seligkeit ift burch Chriftum geworden.

Der Apostel sagt aber nicht bloß "die Gnade", sondern "die Gnade und Wahrheit", was, wie wir schon gesehen haben, wesentlich nichts Anderes heißt, als "die wahrhaftige Gnade", ist durch Jesum Christum geworden. Ist nun das Geseh durch Mosen gegeben, die wahrhaftige Gnade aber erst durch Christum geworden, so muß auch schon durch das Geseh Gnade, nur noch keine wahrhaftige Gnade geworden sein. Und allerdings hat ja das Geseh in der Einsehung des Priesterthumes und des Opsers selber schon eine Sühnanstalt angeordnet und eine Versöhnungsgnade vorgesehen, aber nur eine vorbildliche, schattenhaste, unvollkommene Sühne und Gnade, die nur in Iesu Christo ihre vollkommene Wahrheit, Wirklichkeit und Leibhaftigkeit gesunden hat. Dennoch entspricht schon das Vorbild Zug für Zug seinem höheren Gegenbilde, was wir noch näher nachzuweisen und zu betrachten haben.

Wenn im A. B. ber sühnebebürftige Sünder ein Sühnopfer darbringen wollte für seine Sünde, so mußte er ein sehlund makelloses Thier auswählen, und dasselbe vor dem Brandopferaltar im Borhose des Tempels darstellen. Die leibliche
Kehllosigkeit des Opferthieres schattete nun die innere Kehl- und
Makellosigkeit, die Unschuld und Gerechtigkeit unseres Gerrn
Jesu Christi ab, welchen der Apostel Petrus in seinem ersten
Briefe 1, 19. ausbrücklich ein unschuldiges und unbestecktes
Lamm nennt. Hierauf legte der das Opser darbringende Sünder
unter mündlichem Bekenntniß seiner Sünde seine hände auf das
Haupt des Opserthieres als ein Zeichen und Standilb der
Übertragung seiner Sünde auf das unschuldige Thier. So ist
Christus, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde

gemacht, 2. Cor. 5, 21., so hat Gott unser Aller Sünde auf ihn, den Knecht Gottes, geworfen, Jes. 53, 6., so ist unsere Sünde ihm zugerechnet worden im Gerichte Gottes. Dann ward das Opferthier geschlachtet; der Tod ist aber nach der Schrift der Sünden Sold, Abn. 6, 23. Wenn nun das an sich sehllose und unschuldige Thier getöbtet wird, so wird es nicht um seiner eigenen, sondern um der übertragenen Sünde des Sünders willen getöbtet: und so schachtung den stellvertretenden Strastod unseres Gerrn Iesu Christi ab, in welchem er um unserer Missethat willen verwundet und ein Vluch für uns geworden ist, Ies. 53, 5. Gal. 3, 13.

Bis babin nun ftand ber Briefter wartend ba; jest erft begann bas Geschäft bes Priefters, welcher nunmehr in einem Beden bas ausströmenbe Blut auffing, und mit bemselben ben Altar besprengte. Der Altar ist die Stätte der Zusammentunft bes herrn mit seinem Bolke; auf dem Altar wurde beshalb bie Sunde des Bolfes aufgehäuft liegend gedacht, und er war gleichsam verunreinigt und besubelt von den Sünden Israels. Indem nun ber Priefter mit bem Blute bes geschlachteten Opferthieres ben Altar so ju fagen von Ropf bis zu Fuß besprengte, (benn er bestrich bamit bie Görner ober Spiten bes Altars und gog das übrige Blut am Fuße des Altars aus.) beckte er damit die Sunden Israels vor dem Bornesangefichte bes gegenwärtigen herrn, und bies Zubeden ber Gunde burch bas Blut ift eben bie Guhne, wie ber Gerr 3. Mof. 17, 11. fagt: "Denn bes Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch zum Altar gegeben, bag eure Seelen bamit verfohnet werben. Denn bas Blut ist die Versöhnung für das Leben." Indem so die Sunde

burch das Blut vor dem Bornesantlige des herrn zugedeckt mar, mar fein Gnabenangeficht wieberum bem fühnebeburftigen Gunber zugekebrt. Der Priefter Jeraels nun mußte gleichfalls, wie bas Opferthier leiblich fehl- und makellos fein, einen reinen Wandel führen nach bem Geset, und vor der heiligen Opferhandlung feinen Leib in Waffer baben und weiße Gemander anlegen. So stand er da als ber heilige und unschuldige Stellvertreter bes fündigen Bolkes, und indem er als folcher das Blut des Thieres auffing und sprengte, eignete er fich felber bies Blut an, so bag baffelbe nunmehr als fein eigenes Blut galt und betrachtet wurde, und er alfo gleichsam mit feinem eigenen Blute ben Altar besprengte und bie Sunde bes Bolfes fühnte. eben in der Natur des unvollfommenen Borbildes, daß in ihm auseinander tritt und nach einander fich vollzieht, was im höberen Begenbilbe in Gins jufammen fallt. Unfer Berr Jefus Chriftus ift Briefter und Opfer in Einer Perfon, fo bag in ihm bas unvollkommene alttestamentliche Schattenbild vollkommen erfüllt ift; Er, als ein hoberpriefter, ber unter bem A. B. noch jufünftigen Guter, ift, wie ber Bebraerbrief 9, 12. fagt, nicht burch ber Bode und Ralber Blut, sonbern er ift burch sein eigenes Blut einmal in bas Beilige eingegangen, und hat eine ewige Erlösung erfunden. Er hat als ber unschuldige, reine und vollkommene Hobebriefter fein eigenes Blut vergoffen am Stamme bes Rreuzes, fich felber jum Opfer bargebracht, in biesem seinem priefterlichen Gelbstopfer bie Gubne unserer Schulb geleistet, und ift mit biefem feinem vollgultigen Opfer int Beiligthume bes himmels erschienen vor bem Ungesichte Gottes.

Nachdem burch bas stellvertretende Strafleiben und Blutvergießen bie Guhne vollenbet und bamit bie Schulb ber Gunbe und die Strafe bes Tobes aufgehoben war, folgte im altteftamentlichen Opferritus ber f. g. Altar = ober Opferbrand, indem nunmehr entweder ber ganze Leib bes Opferthieres, wie bei bem Brand= ober Banzovfer, ober, wie bei bem Sund= und Schulb= opfer, nur die Fettstude bes Opferthieres, welche gleichsam als bie Bluthe bes Fleisches ben gangen Leib repräsentirten, auf bem Altare verbrannt wurden. Dieser Opferbrand geschah, wie es burchgebend in ber Schrift beißt, bem Geren gum fußen Geruch, b. h. zur Erwerbung bes göttlichen Wohlgefallens; benn inbem bas Opferthier in Dampf gen himmel aufftieg, wurde baburch Die völlige Singabe und gottwohlgefällige Willensübergabe biefes priefterlichen Opfers an ben herrn sinnbildlich bargeftellt. war der Opferbrand ein Thous des thätigen Gehorfams Jefu, feiner beiligen ftellvertretenben BefeteBerfüllung, burch welche er uns das Wohlgefallen Gottes erworben und baburch uns bas ewige, felige Leben verbienet hat. Daber fagt ber Apostel Baulus ausbrucklich auf ben Opferbrand bes A. I. anspielend, baß Chriftus fich felbst für uns bargegeben habe jur Babe und Opfer, Gott zu einem fugen Geruch, Ephef. 5, 2., und ber Bebräerbrief führt 10, 9 f. Chriftum rebend ein mit ben Worten: Siebe, ich tomme zu thun Gott beinen Willen. hinzu: In welchem Willen (Gottes, ben Chriftus eben gethan hat,) wir geheiliget find, einmal geschehen burch bas Opfer bes Leibes Jefu Chrifti.

Das Feuer endlich, in welchem bas Opferthier auf bem Altare verbrannt wurde, war nicht gewöhnliches irbisches Feuer,

fonbern bas Feuer, welches beim erften Opfer Aarons in ber Stiftsbutte, wie bei bem erften Opfer Salomos im Tempel vom Simmel gefallen war und das Opfer verzehrt hatte, vergl. 3. Mos. 9, 24. 2. Chron. 7, 1. Dies Feuer sollte nach bem Gesetze nie verlöschen, sondern beständig brennen, und von ihm follte jegliches Opfer angezündet und verbrannt werben. Dies Keuer ift aber Sinnbild ber himmlischen Liebe bes Sohnes Bottes, in welcher er fich felbst für uns zum Opfer bargebracht hat, wie Luther in seinem Ofterliebe fingt: "Gie ift bas rechte Ofterlamm, bavon Gott hat geboten, bas ift boch an bes Kreuzes Stamm in heißer Lieb gebraten." In dieser himmlischen Liebe, von ber es schon im Sobenliebe 8, 6 f. beißt: "Liebe ift ftart, wie ber Tob, ibre Blut ift feurig und eine Flamme bes Berrn. baß auch viele Waffer nicht mogen die Liebe ausloschen, noch Die Strome fie erfäufen," bat ber Sohn Gottes fich für uns verzehret und ganz bahin geopfert; und das eben gibt seinem Opfer seinen vollkommenen und vollaultigen Werth, daß es nicht nur ein menschliches, sondern ein gottmenschliches Opfer ift, ein Opfer, welches ber Sohn Gottes "im ewigen Geifte" Bebr. 9, 14. b. i. im Beifte ber ewigen, gottlichen Liebe vollbracht bat, Darum ift es bas Eine Opfer, mit welchem er in Ewigkeit vollendet hat, die geheiliget werden, Hebr. 10, 14.

Die alttestamentlichen Opfer nun konnten ber Natur ber Sache nach die wirkliche, wahrhaftige Sünde nicht fühnen, sons bern sie waren vom Gesetze nur dazu verordnet, die äußeren Besteckungen, welche das Gesetz als solche bezeichnet und einen Greuel vor dem herrn nennt, abzuwaschen und zu tilgen. Und wie die äußere Unreinigkeit und Besteckung ein Bild war der

inneren Unreinigkeit und Befleckung burch bie Sunde, und Israel fortwährend erinnern follte an diese feine Gunde, fo war eben auch bas Thieropfer nur ein Bild bes mahrhaftigen Opfers. welches die wahrhaftige Sunde fühnen follte. So wurde im A. T. gleichsam nur die gemalte Sunde burch bas gemalte Opfer, im N. T. hingegen ift bie wirkliche Sunde burch bas wirkliche Opfer gefühnt. Denn ber Bocke und ber Kälber Blut beiliget die Unreinen nur zu der leiblichen Reinigkeit, mabrend bie Gewiffen nur burch bas Blut Chrifti gereiniget werben. Debr. 9, 13 f. Wegen biefer ihrer Unvollfommenheit und bloßen Vorbildlichkeit mußten die Opfer des A. B. auch ftets wiederholt werden, und fonnten bennoch die schuldbelabenen und fühnebedürftigen Gemiffen nicht zufrieden ftellen, wie wiederum ber Gebräerbrief 10, 2 ff. fagt, bag bas Opfern aufgehört hatte, wo die Opfernden fein Gewiffen mehr gehabt batten von ben Sunben, wenn fle einmal gereinigt worben waren; vielmehr fei burch die Opfer nur ein Gedächtniß der Gunde alle Jahre ober eine beständige Erinnerung an die noch ungefühnte Gunde geschehen: benn es sei ja unmöglich burch Ochsen= und Bocksblut Insofern nun aber bie alttestamentlichen Sunbe wegnehmen. Opfer ein volltommen entsprechenbes Bilb und fo zugleich eine nicht nur in Worten, sondern in finnbildlichen Sandlungen bestehende Weißagung auf das mahrhaftige Opfer Jesu Christi maren, waren fie bamit auch ein gottgegebenes Unterpfand für bas zufünftige Auftreten bes wirklichen und vollgültigen Opfers. Grabe als biese Unterpfänder und Weißagungen waren sie aber auch felbst schon eine vorläufige Onabengabe bes herrn an bas alttestamentliche Gottesvolf. So hatte also auch bas Gesetz schon Gnabe, aber unwollkommene, vorbilbliche Gnabe: bie mahrs haftige Gnabe ift erst in Jesu Christo erschienen.

Auch unser Evangelium nun nennt unsern Serrn Jesum Wir haben schon wiederholt Christum bas mahrhaftige Opfer. barauf bingewiesen, wie im erften Ravitel beffelben Johannes ber Täufer ihn bas Lamm Gottes nennt, bas ber Welt Sunbe trägt, und eben fo bezeichnet ihn unfer Apostel felber R. 19 B. 36 als bas mahrhaftige Gottes-, naber als bas Baffa- ober Ofterlamm. Denn er erzählt bafelbit, bag als bie Rriegeknechte ben beiben Schächern am Rreuze die Beine gebrochen hatten, fie zu Jefu tamen; ba fie aber faben, bag er fcon gestorben mar, brachen fie ihm bie Beine nicht, auf baß, wie Johannes fagt, bie Schrift erfüllet wurde: Ihr follt ihm fein Bein gerbrechen. Dies war eben vom Baffalamm 2. Mof. 12, 46. 4. Mof. 9, 12. geschrieben, an welchem kein Bein zerbrochen werben burfte. Darum ist ber herr, um sich als bas wahrhaftige Bassa= ober Ofterlamm zu erweisen, auch am Paffafefte geschlachtet worben, und mit seinem Tobe erreichte bas vorbildliche Baffa fein Ende. Das bestätiget auch ber Apostel Baulus, wenn er 1. Cor. 5, 7. fcbreibt : Wir baben auch ein Ofterlamm, bas ift Chriftus, fur uns geopfert. In diesem Sinne nennt ihn auch Betrus 1. Br. 1, 19. bas unschuldige und unbeflectte Lamm, und 30bannes in feiner Offenbarung gegen breißig Dal "bas Lamm" ober "bas Lamm, bas erwürget warb." Unter allen Thieren, die im A. B. zum Opfer bargebracht wurden, wird aber im N. T. grade bas Lamm zur Bezeichnung bes herrn gewählt, weil barin zugleich feine Unschuld und Gebuld abgebilbet ift, wie schon ber Prophet fagt: Da er gestraft und gemartert ward, that er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachts bank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scheerer, und seinen Mund nicht aufthut, Jes. 53, 7.

Das Paffaopfer geborte nun zu ber befonderen Rlaffe ber fogenannten Friedens= oder Lob= und Dankopfer. Diefe Frie bensopfer unterschieden fich von ben Gund = und Schulbopfern, da der Ritus ihrer Darbringung sonft ganz und gar berfelbe war, nur barin, daß auf die Opferhandlung noch die Opfermablzeit folgte. Bei bieser Opfermablzeit, bie ja auch grabe bet bem Ofterlamme von bem gangen Bolte gefeiert werben mußte, war der herr felber der Gaftgeber, der fein Bolt zu Tische lub, und indem er ihm das Fleisch des Opfers zum Effen barreichte, eignete er ihm bamit bas Opfer zu, verslegelte ihm die baburch erworbene Onabe und verburgte ihm bamit in bem gelobten Lande Canaan, dem Lande der äußeren Rube, feinen Friedensftand por allen seinen Feinden; indem aber bas Bolf bas Opferfleisch af, eignete es fich feinerfeits bas Opfer an , und bies geschah unter Dank- und Lobpreis bes Geren. Auch diese Opfermablzeit ift wiederum vorbildlich, und das hobere Gegenbilb ift, was die Zueignung des Opfers von Seiten Gottes betrifft, nichts Anderes als die Zurechnung der Gerechtigkeit unferes herrn Jefu Chrifti ober unfere Rechtfertigung von Seiten Gottes auf Grund bes Opfers Chrifti; bas Effen ober die Aneignung von Sciten des Volkes ist aber nichts Anderes als ber Glaube, welcher eben ber geiftliche Mund ift, mit bem wir bie Berechtigfeit unferes Berrn Jefu nehmen, uns aneignen und genießen, in welchem Sinne, wie wir schon wiffen, ber herr felber in unferem Evangelium 6, 54. fagt: Wer mein Reifch iffet und trinket mein But, ber hat das ewige Leben.

Aber nicht nur geistlich in ber Burechnung ber Gerechtigteit Jesu Chrifti und in der Aneignung burch ben Glauben follte bie vorbildliche Opfermahlzeit bes A. B. fich erfüllen, fondern sie sollte eine noch viel wahrhaftigere, eine eigentliche und leibliche Erfüllung finden. Dies geschah in ber Stiftung bes beiligen Nachtmable. Als ber Gerr zum letten Dale mit feinen Jungern die Baffamablzeit gehalten batte, bob er biefe ein für allemal auf, und sette die wahrhaftige Paffamahlzeit, fein beiliges Abendmahl, ein, indem er ihnen fein eigenes Fletfch, bas Fleisch bes wahrhaftigen Lammes Gottes, und sein eigenes Blut zum mundlichen Genuffe reichte und fprach: "Nehmet, effet; das ift mein Leib, der für euch gegeben wird. Trinket alle baraus; bas ift mein Blut bes neuen Testamentes, welches für euch und für Biele vergoffen wird, zur Bergebung ber Matth. 26, 26 ff. Marc. 14, 22. Luc. 22, 19. 1. Cor. 11, 23. Darum empfangen Alle, welche zum Tifche bes herrn hinzutreten biefe leibliche Gabe bes Leibes und Blutes Jefu Chrifti, wie ber Apostel Baulus 1. Cor. 10, 16. fcbreibt: "Der gesegnete Relch, welchen wir segnen, ift ber nicht bie Bemeinschaft bes Blutes Chrifti? Das Brobt, bas wir brechen, ift das nicht die Gemeinschaft bes Leibes Christi?" Aber freilich macht es einen Unterschied, wie wir zu dieser Mabizeit hinzutreten. Denn wer ba unwürdig iffet und trinket, ber iffet und trinfet zwar auch ben Leib und bas Blut bes herrn, aber fich zum Gerichte, weil er nicht buffertig und gläubig fich nabet, ber ift schulbig am Leibe und Blute bes herrn, barum, bag er

L

ben Leib bes Herrn nicht von gemeiner Speise unterscheibet.

1. Cor. 11, 27 ff. Wer hingegen würdig isset und trinket als beilsbegieriger Sunder, welcher das koftbare Pfand des Leibes und Blutes seines Herrn im Glauben wirklich als ein Pfand und Siegel der Gnade Gottes dahinnimmt, der isset und trinket es sich zum heil und Segen und zum ewigen seligen Leben.

there.

Wie nun die beilige Taufe das Mittel ift, durch welches Gott ber herr fich seinen Tempel, die Gemeinde ber Beiligen, erbaut, so ist das beilige Nachtmahl das Mittel, durch welches er seinen Tempel ber Vollenbung entgegenführt. Denn wie er sich in der heiligen Taufe mit uns geiftlich vermählt, so verbindet er fich mit uns leiblich im beiligen Nachtmahle, und baburch eben vollendet er seine Gemeinschaft mit seiner beiligen Gemeinde. Bal. Ephef. 5, 26-32. — Auf beibe Sacramente nun, wie auch besonders darauf, daß das Bassamahl ein Borbild des heiligen Abendmahles war, deutet auch unser Evangelist im neunzehnten Kapitel bin. Denn wir haben schon geseben, baß er baselbst ben Leib bes Geren bem Bassalamme veraleicht. welchem kein Bein zerbrochen und welches ganz genoffen werben follte. Er erzählt aber zugleich B. 34, daß ber Kriegefnechte einer seine Seite mit einem Speer geoffnet habe, "und alfobald ging Blut und Waffer heraus." Das war, wie auch Johannes felber V. 35. es als folches betrachtet, ein großes Wunder, daß aus einem Leichname wirkliches Blut und reines Waffer in flarer Sonderung heraus floß; es war ein Zeichen und Zeugniß bafür, daß bies nicht ein gewöhnlicher Menfch, ber ben Tob ber Sunder, sondern daß bies ber Sohn Gottes, ber Beilige und Gerechte fei, ber ben Tob ber Berfohnung am Rreuze

2

geftorben fei. Grabe hierfur find aber bie beiben . Sacramente, die Laufe und das Abendmahl, Zeugniffe und Siegel, und in bem aus bem Leibe bes Gerrn, bes Lammes Gottes, ausftromenden Baffer und Blut fieht eben der Apostel Bilber diefer beiben Sacramente. In biefem Sinne und auf jenen wunderbaren Borgang am Rreuze gurudweisenb, fagt er auch in feinem erften Briefe 5, 6. 8. von Jesu bem Sohne Gottes, "biefer ift es, ber ba gekommen ift mit Baffer und mit Blut," und fügt bingu: "Drei sind, bie ba geugen auf Erben: ber Beift, bas Waffer und bas Blut; und bie brei find beifammen." Der Beift, bas Wasser und bas Blut sind bas Wort, die Taufe und bas Nachtmahl als Beugen ber Gottessohnschaft Jesu bes Chrifts. Denn ber Beift ift ber Beift im Borte, ber als folder auch im Waffer und Blute Zeugniß gibt, weil die Sacramente ja in's Wort gefaßte Elemente find. — Sinnreich haben bemnach schon bie Alten gefagt, daß wie einft Gott ber Berr, als ber erfte Abam in Schlaf gefunken war, bas Weib aus feiner Seite nahm, fo auch Gott ber herr, als ber zweite Abam im Tobe am Rreuze entschlafen war, aus feiner Seite fein Weib, welches ift feine beilige Rirche ober Gemeinde auf Erben, genommen habe, wie benn besonders Johannes in seiner Offenbarung 19, 7. 21, 9. 22, 17. die Rirche bes Geren die Braut ober bas Weib bes Lammes nennt. Denn eben burch bie beiben Sacramente. bie sinnbildlich aus seiner Seite flossen, schafft, baut und vollenbet fich ber herr seine beilige Gemeinde, die ba ift fein geiftlicher Leib, und von feinem Fleisch und Gebeine, Ephes. 5, 30.

So oft ihr nun, schreibt Paulus 1. Cor. 11, 26., von biesem Brobte effet, und von biesem Relche trinket, sollt ihr bes

Berrn Tod verkundigen, bis bag er kommt. In bankenber und lobpreifender Erinnerung follen wir bei biefem Mable bes herrn Berfohnungstod verfündigen, weshalb auch bie Alten bas heilige Nachtmahl mit Recht ein Lob = und Dankopfer genannt haben. Denn das ift es auch als mahrhaftiges Gegenbild ber altteftamentlichen Lob = und Dankopfer; es ift aber nicht, wie bie romische Kirche lehrt, ein Verföhnopfer, sondern nur eine stetige Erinnerung an bas einmalige Berfohnopfer am Kreuze. Das beilige Nachtmahl foll also gefeiert werben bis zum Tage ber Wieberfunft bes Berrn. Denn allerbings nur bis babin währen die Gnadenmittel unferes Gottes, fein Wort und feine heiligen Sacramente. Indeß, wenn sie dann auch aufhören, so fällt boch nur bie Gulle, ihr Rern und ihre Wirkung aber, namlich die geiftleibliche Bereinigung mit bem herrn, bleibt, ja fie wird auf eine bobere Stufe emporgehoben und zu ihrer letten Bollendung geführt. Denn ber herr wird bann erscheinen in herrlichkeit, um bei uns zu fein und zu bleiben allezeit, und wir werben ihn sehen, wie er ift, und zwar nicht nur mit ben Augen bes Geiftes, fonbern mit ben Augen bes verklarten Leibes. So wird die geiftleibliche Gemeinschaft zwischen bem Geren und feiner Rirche fich vollenden, und bann wird fich die Sehnsucht erfüllen, die in bem Sangerspruche ausgebruckt ift: "Lag mich, lag mich hingelangen, da du mich und ich dich leiblich werd umfangen!" Ja, bas heilige Abendmahl als ein Liebes und Gemeinschafts= mahl bes herrn mit seiner Gemeinde wird auch im himmel noch gefeiert werben, und, wie gesagt, bort erft, wenn bie irdische Gulle abgestreift und die außere Schale zerbrochen ift, seine höchste, kern = und wesenhafte, himmlische Bollenbung

finden. Dies fagt uns wiederum unfer Evangelift felber. Denn im neunzehnten Kapitel feiner Offenbarung schilbert er ben herrn, bas Lamm Gottes, welches fich aufmacht, um bie Braut beimzuholen in seinen himmlischen Ballaft und mit ihr bie hochzeit zu feiern, also seine Gemeinschaft mit ihr zu vollenden; und ba fagt er B. 9: "Selig find bie zu bem Abendmable bes Lammes berufen find," ober: "Selig find die zu bem Abendmable der Hochzeit des Lammes berufen sind." Und hiervon fpricht auch ichon ber herr felber bei ber Stiftung bes Abendmables auf Erben, wenn er zu seinen Jungern fagt: "Ich werbe von nun an nicht mehr von diesem Gewächs bes Weinftocks trinken, bis an ben Tag, ba ich es neu trinken werbe mit euch in meines Baters Reich." Matth. 26, 29. Marc. 14. 25. Luc. 22, 15-18. Auf biefes himmlische Abend= und hochzeits= mahl wies aber vorbildlich auch schon die Opfermahlzeit des altteftamentlichen Friedensopfers bin. Denn als Mofes nach ber Bundschließung auf Sinai das erfte Friedensopfer dargebracht hatte, stieg er mit Aaron, Nabab und Abihu, und ben stebenzig Altesten Ibraels, ben Reprasentanten bes Bolfes, binauf auf ben Berg, um bort in bes herrn Gegenwart gleichsam im himmel burch ben Genug ber Friedensopfermablzeit vorbilblich bas bimmlische Abendmahl zu feiern. Und sie agen und tranken, und schaueten ben Gott Israels, und unter seinen Füßen mar es wie schöner, burchsichtiger Sapphir, und wie die Bestalt bes himmels, wenn es flar ift. 2. Mof. 24, 10. - So also ift bas Gefet burch Mofen gegeben, die Gnabe und Wahrheit aber burch Jesum Christum geworben.

Mit ben Worten bes achtzehnten Berfes:

Riemand hat Gott je gefehen. Der eingeborene Sohn, ber in bes Baters Schoof ift, ber hat es uns verkundiget,

schließt nun ber Apostel die Rette bes Prologes, und fehrt damit in ben Unfang zurud; benn er bezeichnet hiermit nicht undeutlich ben Sohn Gottes wiederum als bas Wort, als ben ewigen Offenbarer ber Gottheit, ber in ber Fulle ber Zeit auch uns offenbaret und verkundiget hat, was er von Ewigkeit beim Vater, bem er als ber geliebte Sohn im Schoofe ruht und am Busen liegt, so bag Niemand so wie er ins Baters Berg hineinblickt, geschaut und vernommen hat. Begen bas Schauen Bottes, welches ihm von Ewigkeit zusteht, ift felbst bas Schauen, welches Mosen in der Zeit zu Theil ward, als ein Nichtschauen zu be= Darum ift die burch ihn geworbene Offenbarung unendlich höher, als die durch Mosen und alle Propheten vermittelte. Bal. hebr. 1, 1. Nunmehr kennen wir aber auch schon ben Inhalt bieser seiner Verfündigung. Es ift nämlich fein anderer, als ber, dag unfer Gott die Liebe, daß er ein unergrundliches und unerschöpfliches Meer mabrhaftiger Gnabe ift. welche uns eben in seinem menschgewordenen Sohne, unserem Herrn Jesu Chrifto, offenbar geworden und uns durch Werk und Wort vermittelt und verkundiget ift. Darum ihm bem ein= geborenen Sohne Gottes, bem Lamme, bas für uns erwürget ift, sei Lob und Ehre, und Dank und Breis, und Rraft und Stärke, und Reichthum und Weisheit, und Macht und Gewalt und herrlichkeit von nun an bis in Ewigkeit! Amen.

O Lamm Gottes unschulbig am Stamm bes Kreuzes geschlachtet, allzeit gesunden bulbig, wiewohl du wurdst verachtet: all Sund haft bu getragen, sonft mußten wir verzagen! Erbarm bich unfer, o Jefu!

D Lamm Gottes unschuldig am Stamm bes Kreuzes geschlachtet, allzeit gefunden dulbig, wiewohl du wurdst verachtet: all Sund haft du getragen, sonst mußten wir verzagen! Gieb uns bein Frieden, o Jesu! Amen.

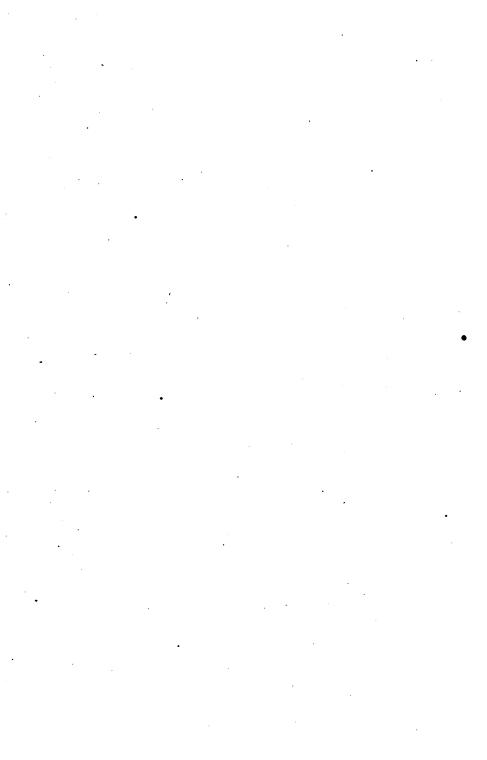

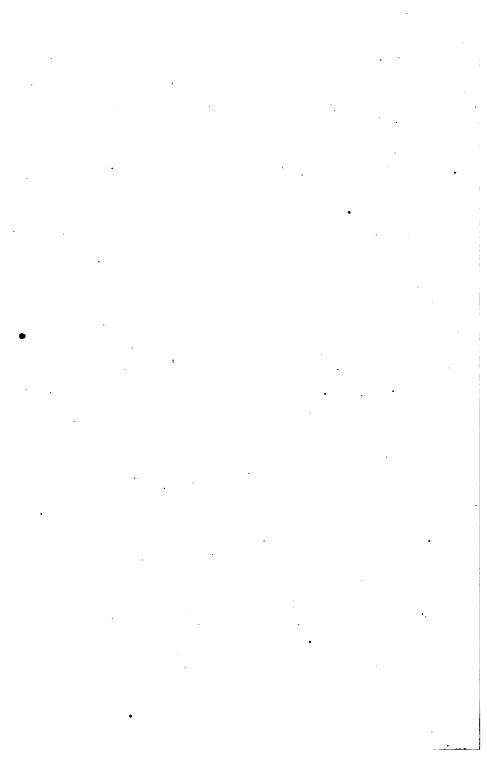

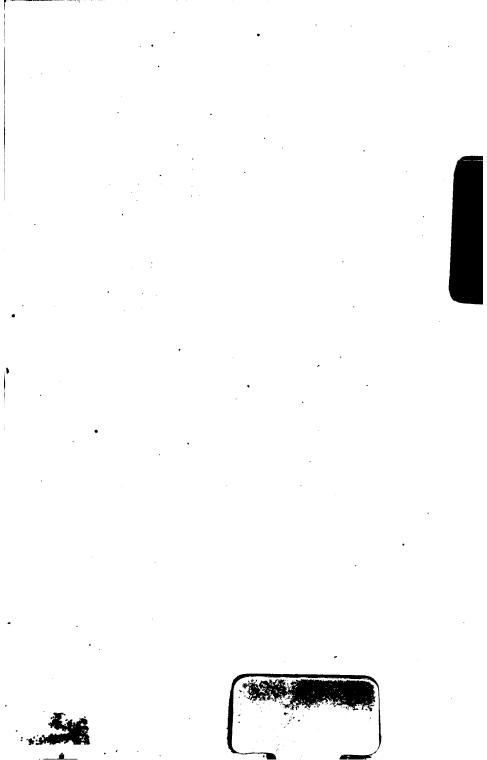

